







## Goethe's

Theaterleitung in Weimar.

Erfter Bant.

Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto

IG G599

## Goethe's

# Theaterleitung in Weimar.

In Episoden und Arkunden

bargestellt

von

Ernft Pasqué.

Erfter Band.

4735)

Teipzig

Berlagsbuchhandlung von F. F. Weber. 1863.

### Vorwort.

Der geneigte Leser irrt, wenn er etwa glaubt, in ben nachfolgenden Blättern die Haupt- und folgewichtigsten Momente Goethe'scher Wirksamkeit als Bühnenleiter, in anssiührlicher ästhetisch-kritischer Darstellung, zu sinden: es sind nur minder wichtige Episoden
aus der Zeit der Direktionssührung des Dichters,
mehr die Persönlichkeiten, den Apparat seines Theaters, als die großen erzielten Resultate und Leistungen
betressen, was sie in einsacher, urfundlicher Form
darbieten.

Nach ersterer Richtung hin ist manches Schähenswerthe im Laufe ber Zeiten veröffentlicht worden, sowohl Versuche, jene ganze große "goldne" Zeit ber Wei-

marer Bühne wiederzugeben, wie auch ziemlich ausführliche Edilterungen einzelner Momente terfelben. Gine abgeschlossene, erschöpfente Darstellung aber, mit all' den intereffanten und nothwendigen Gingeln= beiten, die gange bobe und folgewichtige Bebentung tieser Periote schilternt, fehlt und harrt noch immer einer ihrer würdigen Teter. In Ermangelung einer jolchen türfte temnach tie Beröffentlichung nachfolgender Blätter ihre Berechtigung finden -Blätter, Die in genauer, ausführlicher und urfuntlicher Darstellung einige Episoten und Ergebnisse jener bereutungsvollsten Epoche reutscher Theater-Beschichte bestimmt und in möglichster Bollständigfeit wiederzugeben versuchen, welche Aufzeichnungen, wenn sie auch nicht gerate bie glangenoften und bekanntesten Momente berselben umfassen, boch solche Lichtpunkte zu ergänzen, zu verbinden, wie auch zugleich Alarheit und Helle in manche bisher buntle Stellen gu bringen im Stante fein burften.

Es ist also eigentlich nur Material zu einer fünftigen umfassenten und erschöpfenden Geschichte der goldenen Zeit ber Weimarer Bühne unter Goethe's Leitung, was hier geboten wird, und ber Nachserscher

in theatralischen Dingen, der wohl weiß, wie schwiesig es ist, in diesen nur annähernd vollständige und sichere Retizen und Nachweise zu erlangen, wird in den Episoden eine Menge bisher unbefannter Details und Thatsachen verzeichnet sinden, die er anderswo vergebens suchen, und eben nur in den solgenden Blättern sinden dürfte. Dem Leser aber dürften die einzelnen Episoden noch dadurch interessant wersten, daß sie ihm gestatten, einen Blick "hinter den Vorhang" der von Goethe geleiteten Wühne zu werssen, den Dichter-Direttor in seinem desfallsigen stillen und geheimen Thun und Lassen zu belauschen; ferner, daß sie ihm vergönnen, die Ursache, "Wirkungskraft und Samen" von manchen der glänzenden zu Tage geförderten Resultate zu schauen und zu erkennen.

Gin aussührliches Personen = und Sachregister wird die Benutung des Buches erleichtern, das durch seine Reichhaltigkeit an urfundlichen, bisher unbefannten Einzelnheiten hoffentlich noch in spätern Zeiten als willtommener und belehrender Wegweiser durch — ja, ich darf es sagen, als Quellenwert für jene bunte und bedeutungsvollste Epoche deutscher Theater Seschichte zu dienen im Stande sein wird.

Möge vies Alles zu Gunften meiner kleinen Arsbeit sprechen und ihr eine freundliche und nachsichtige Aufnahme verschaffen!

Darmstart, im Januar 1863.

Eruft Pasqué.

## Inhalt des ersten Bandes.

| 2. Cintenning. Volvetenende Cpoupe, 213                  | 1.0  | ,1.   | C | eite |
|----------------------------------------------------------|------|-------|---|------|
| Rurge Radyrichten über Die alteften theatralifden Auffuh | riin | aen a |   | ette |
| Sofe ju Beimar. Beimarifche Sof-Komobianten,             |      |       |   | 3    |
| Bringipal Lorenz                                         |      |       |   | 5    |
| Tamerlan                                                 |      |       |   | 6    |
|                                                          |      |       |   | 8    |
| Dobbelin in Beimar; Gründung eines Softheaters bafel     |      |       |   |      |
| Bestallungs- und Berficherungs-Defret                    |      |       |   | 10   |
| Aufwand der Komotie unter Dobbelin                       |      |       |   | 13   |
| Hoftbeater=Berfonal                                      |      |       |   | 15   |
| Borftellung vom 9. Januar 1758                           |      |       |   | 17   |
| Die Roch'iche Gefellichaft in Weimar, 1768-1771          |      |       |   | 18   |
| Perfonal                                                 |      |       |   | 21   |
| Die Gepler'fche Wefellichaft in Weimar, 1771-1774 .      |      |       |   | 23   |
| Berfonal                                                 |      |       |   | 25   |
| Repertoir=Auszug                                         |      |       |   | 27   |
| Bellomo und feine Gefellschaft in Weimar, 1784-1791      |      |       |   | 30   |
| Die fürftliche Liebhaberbühne                            |      |       |   | 30   |
| Bellomo's Perfonal                                       |      |       |   | 33   |
| Rüdblid                                                  |      |       |   | 38   |
| Martin                                                   |      |       | • | 30   |
|                                                          |      |       |   |      |
| II. Erwerbungen für das neue Hoftheater,                 | 17   | 91.   |   |      |
| herr und Frau Umor und herr von Blumenthal-Beder         |      |       |   | 43   |
| Josef Seconda's Bewerbung um die Direttion               |      |       |   | 43   |

| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite<br>15                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frang Airms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53                                                                                                      |
| Rennschub's Bewerbung um tie Regie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| Rennique & Bewerrung um cie Regie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 60                                                                                                    |
| Ginige Mitglieder tes Brager Theaters, 1791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Genaft's Benfienirung, 1817                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |
| Die Gröffnung tes neuen Soitbeaters; "tie Jager" von Ifflant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |
| Berional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 69                                                                                                    |
| herr unt Frau Matifiett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 72                                                                                                    |
| herr Demmer jun, und Demf, Raroline Kruger (Mat. Demmer)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 73                                                                                                    |
| herr und Mat. Gatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 78                                                                                                    |
| Shriftian Benta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 81                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| III. Friedrich Ludwig Schröder und Goethe. 1791.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |
| 111. Tetebeta) knowing supervite and obether 1701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |
| Edroter's Stammbud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 87                                                                                                    |
| Edreter's Raffeneinrichtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 90                                                                                                    |
| Demf. Boutet in Mannbeim unt Samburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 92                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| TAT (C. bushing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| IV. Euphrosnnc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fie zu                                                                                                  |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tod und erster Versuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch<br>erseigen; Sophie und Marianne Koch und ihr Vormun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tod und erster Versuch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch<br>ersetzen; Sophie und Marianne Koch und ihr Bormun<br>Spitz. 1797.<br>Gbriftiane Neumann's Jugent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch<br>ersetzen; Sophie und Marianne Koch und ihr Bormun<br>Spitz. 1797.<br>Gbriftiane Neumann's Jugent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ıb                                                                                                      |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tob und erster Bersuch<br>ersetzen; Sophie und Marianne Roch und ihr Vormun<br>Spitz. 1797.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ıb<br>. 99                                                                                              |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch erfetzen; Sophie und Marianne Roch und ihr Bormun Spitz. 1797. Christiane Neumann's Jugent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 99<br>. 101                                                                                           |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch erfetzen; Sophie und Marianne Koch und ihr Bormun Spitz. 1797.  Christiane Neumann's Jugent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 99<br>. 101<br>. 103                                                                                  |
| Christiane Reumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch ersetzen; Cophie und Marianne Koch und ihr Bormun Opis. 1797.  Gbristiane Neumann's Jugent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 99<br>. 101<br>. 103                                                                                  |
| Christiane Reumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch ersetzen; Cophie und Marianne Koch und ihr Bormun Opits. 1797. Christiane Neumann's Jugent. Ihre Berbeirathung und Jamilie. Ikrantheit; Grethe's Bersuche sie zu ersetzen. Zorbie und Marianne Koch in Leitzig und Dresten. Bed unt seine Fran in Lauditätt. Reise nach Leitzig.                                                                                                                                                                                                      | . 99<br>. 101<br>. 103<br>. 104                                                                         |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tob und erster Bersuch erseigen; Cophie und Marianne Roch und ihr Bormun Epits. 1797.  Beristiane Neumann's Jugent. Jhre Berkeirathung unt Jamilie. Krantheit; Grethe's Bersuche sie zu ersehen. Borbie und Marianne Roch in Leitzig und Tresten. Bed unt ieine Frau in Laudflatt. Reise nach Leitzig. Unterhantlungen mit ten beiten Tempisellen Roch.                                                                                                                                                      | . 99<br>. 101<br>. 103<br>. 104<br>. 107                                                                |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch erseigen: Cophie und Marianne Koch und ihr Bormun Epits. 1797.  Gbristiane Neumann's Jugent. Ihre Berkeirathung und Jamilie. Krantheit; Grethe's Bersuche sie zu erseben. Bord und Marianne Koch in Leitzig und Tresten. Bed und icine Frau in Lauditätt. Reise nach Leitzig. Unterhantlungen mit ten beiten Tempisellen Koch. Drif, ter Bermunt.                                                                                                                                     | . 99<br>. 101<br>. 103<br>. 104<br>. 107<br>. 113                                                       |
| Christiane Reumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch erseigen; Sophie und Marianne Koch und ihr Bormun Opig. 1797.  Beriffiane Neumann's Jugent.  Ihre Berbeirathung unt Familie.  Krantbeit; Grethe's Beriuche sie zu erseten.  Borbie und Marianne Koch in Leirzig unt Tresten.  Bed unt seine Fran in Laudutatt.  Reise nach Leirzig.  Unterhantlungen mit ten beiten Temeisellen Koch.  Erig, ter Bormunt.  Unterhantlungen mit temselben.                                                                                             | . 99<br>. 101<br>. 103<br>. 104<br>. 107<br>. 113<br>. 118                                              |
| Christiane Neumann-Becker; ihr Tod und erster Bersuch erseigen; Sophie und Marianne Koch und ihr Bormun Epits. 1797.  Beristiane Neumann's Jugent. Ihre Berheirathung und Familie. Krantheit; Grethe's Beriuche sie zu erseken. Sordie und Marianne Koch in Leirzig und Tresten. Bech unt seine Fran in Laudutatt. Reise nach Leirzig. Unterhantlungen mit ten beiten Tempisellen Koch. Drip, ter Bormunt. Unterhantlungen mit temselben. Matam Schlanzewefe.                                                                              | . 99<br>. 101<br>. 103<br>. 104<br>. 107<br>. 113<br>. 118<br>. 127                                     |
| Christiane Reumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch ersetzen; Cophie und Marianne Koch und ihr Bormun Opis. 1797.  Beristiane Reumann's Jugent.  Ihre Berbeiratbung und Jamilie.  Krantheit; Geethe's Bersuche sie zu ersetzen.  Bech und Marianne Koch in Leitzig und Oresten.  Bech unt seine Fran in Laudistätt.  Reise nach Leirzig.  Unterbantlungen mit ten beiten Demvisellen Koch.  Erig, ter Bormunt.  Unterbantlungen mit temselben.  Matam Schlaugeweft.  Tod ber Fran Gbristiane Neumann-Beder.                               | . 99<br>. 101<br>. 103<br>. 104<br>. 107<br>. 113<br>. 118<br>. 127<br>. 130                            |
| Christiane Reumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch ersetzen; Cophie und Marianne Koch und ihr Bormun Opis. 1797.  Beristiane Reumann's Jugent. Ihre Berbeirathung unt Jamilie. Krantheit; Grethe's Bersuche sie zu ersetzen. Berd unt Natianne Koch in Leitzig unt Dresten. Bed unt seine Fran in Laudflätt. Reise nach Leirzig. Unterbantlungen mit ten beiten Demvisellen Koch. Drip, ter Bormunt. Unterbantlungen mit temselben. Matam Schlauzeweit. Tod ber Fran Christiane Neumann-Beder. Ihr Reverteir.                            | . 99<br>. 101<br>. 103<br>. 104<br>. 107<br>. 113<br>. 118<br>. 127<br>. 130<br>. 138                   |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch ersetzen: Cophie und Marianne Koch und ihr Bormun Spitz. 1797.  Berifiane Neumann's Jugent. Ihre Berbeirathung unt Jamilie. Krantheir; Gretbe's Bersuche sie zu ersetzen. Bed unt Marianne Koch in Leitzig und Treeten. Bed unt ieine Frau in Lauditätt. Reise nach Leitzig. Unterhantlungen mit ten beiten Temeisellen Koch. Erik, ter Bermunt. Unterhantlungen mit tenfelben. Matam Schlauzewett. Tot ter Frau Christiane Neumann-Beder. Ihr Reverteir.                             | . 99<br>. 101<br>. 103<br>. 104<br>. 107<br>. 113<br>. 127<br>. 130<br>. 138<br>. 138<br>. 139<br>. 140 |
| Christiane Neumann-Beder; ihr Tod und erster Bersuch ersetzen: Cophie und Marianne Koch und ihr Bormun Spitz. 1797.  Spriftiane Neumann's Jugent. Ihre Berbeirathung unt Jamilie. Krantheir; Grethe's Bersuche sie zu ersetzen. Bed und Marianne Koch in Leitzig und Treeten. Bed unt icine Fran in Lauditätt. Reise nach Leitzig. Unterhandlungen mit ten beiten Tempisellen Koch Erik, ter Bermunt. Unterhandlungen mit tenfelben. Matam Schlanzeweft. Tot ter Fran Christiane Neumann-Beder. Ihr Reverteir. Tettenseier. Ihrerbroipnet. | . 99<br>. 101<br>. 103<br>. 104<br>. 107<br>. 113<br>. 127<br>. 130<br>. 138<br>. 138<br>. 139<br>. 140 |

|                                                        |    |   | Seite       |
|--------------------------------------------------------|----|---|-------------|
| Der "hof-Faftor" Jacob Glfan als Agent bes Softheaters |    |   | 145         |
| Mene birefte Unterhandlungen mit ten beiten Rochs      |    |   | 147         |
| Minifter Boigt wird für bie Angelegenheit thatig       | ٠. |   | 149         |
| Gin verhängnigvoller Briefbeifdluß                     |    |   | 153         |
| Die biplomatifche Bermittlung miggludt                 |    |   | 155         |
| Drit, ale gurnender Bormund                            |    |   | 158         |
| Die Bertbeidigung Rirms'                               |    |   | 162         |
| (Inde ber Roch'ichen Angelegenheit                     |    |   | 169         |
| Dentmal der Beder = ,, Cuphrofone"                     |    |   | 171         |
| 3m Garten der Erholung zu Weimar                       |    |   | 174         |
| Bed's Abgang von Weimar                                |    |   | 175         |
|                                                        |    |   |             |
| V. Herr und Madam Burgdorf. 1798.                      |    |   |             |
| Mangelhafter Erfat der verftorbenen Beder              |    |   | 179         |
|                                                        |    |   | 180         |
|                                                        | Ĭ. |   | 182         |
| Probespiel bei Fran von Bechtoltsheim                  |    | • | 189         |
| Urtheil eines Gifenacher Kunftenners bierüber          |    |   | 189         |
| Urtheil der Frau von Bechtoldsheim                     |    |   | 193         |
| Grethe's Urtheil über Beide und bas Künftlerpaar       |    |   | 195         |
| herr und Madam Burgtorf in Weimar                      | •  |   | 197         |
| Empfindsamer Brief der jungen Frau                     | •  | • | 198         |
| Beitere Unterhandlungen; Probespiel                    |    |   | 201         |
| Corona Schroeter wird Lehrerin der Madam Burgdorf      |    | • | 201         |
|                                                        |    | • | 202         |
|                                                        |    |   | 215         |
| "Species facti"                                        | ٠  | • | 216         |
| Debut, unterftußt burch geistige Sulfemittel           | •  |   |             |
|                                                        |    | • | 217         |
| Maram Burgdorf sagt fich von ihrer Lehrerin tos        | ٠  | ٠ | 218         |
| Kündigung der Burgdorf                                 | •  | • | 221         |
| Urtheil derselben über Corona Schroeter                | ٠  |   | 224         |
| Audwig von Wedell-Burgdorf                             | ٠  |   | 233         |
| Drohbrief der Burgdorf an Goethe                       | •  | • | 236         |
| Endlicher Abgang von Weimar                            | ٠  |   | 242         |
|                                                        | ٠  |   | <b>24</b> 3 |
| Abermalige Berfuche tie Beder zu erfegen               |    |   | 248         |
| Demf. Caspers                                          |    |   | 249         |
| Bulpius als Bermittler                                 |    |   | 250         |
| Matam von Often-Sacken                                 |    |   | 951         |

| VI. Iffland und Weimi                     | ır.   | 1   | 790  | 6 – | - 1 | 181 | 2. |  | ( | Seite |
|-------------------------------------------|-------|-----|------|-----|-----|-----|----|--|---|-------|
| Iffland uber fein Berbaltniß gu Weima     | c     |     |      |     |     |     |    |  |   | 256   |
| Grite Anfnurfung mit Weimar. 1795.        |       |     |      |     |     |     |    |  |   | 256   |
| Grftes Gaftiriel tafelbft                 |       |     |      |     |     |     |    |  |   | 257   |
| Iffland's Univende und Engagements-L      | 3et   | ing | una  | ien |     |     |    |  |   | 258   |
| Carl Anguit's Unfict barüber              |       |     |      |     |     |     |    |  |   | 261   |
| Ifflant vermeitet Weimar                  |       |     |      |     |     |     |    |  |   | 262   |
| Berliner Untrage                          |       |     |      |     |     |     |    |  |   | 263   |
| Weimar muß Berlin nachsteben              |       |     |      |     |     |     |    |  |   | 266   |
| Zweites Gastiriel in Weimar, 1798         |       |     |      |     |     |     |    |  |   | 270   |
| Iffland's Privatmuniche                   |       |     |      |     |     |     |    |  |   | 270   |
| Goethe's Unfundigung bes Ifflant'ichen    | (5i a | îti | riel | ş   |     |     |    |  |   | 271   |
| Drittes Gaftiriel in Weimar. 1810         |       |     |      |     |     |     |    |  |   | 273   |
| Biertes unt lettes Gaftiriel bafelbft. 18 | 12.   |     |      |     |     |     |    |  |   | 274   |
|                                           |       |     |      |     |     |     |    |  |   |       |

#### I.

## Einleitung.

Vorbereitende Spoche, bis 1791.



Nurze Hachrichten über die ältesten theatralischen Aufführungen am Pofe zu Weimar. Weimarische Pof-Komödianten 1738.

Die ältesten Nachrichten von theatralischen Darsstellungen in Weimar fallen in das XVI. Jahrhundert. Schulkomödien von den dortigen Schülern\*), sowie ähnliche Darstellungen von Studirenden aus Jena und in der Wilhelmsburg aufgeführt, sind die ersten dersartigen Kundgebungen. Politische Verhältnisse, die Berlegung der fürstlichen Residenz nach Gotha (unter I ohann Friedrich dem Mittlern), später nach Torgau und Dresten (unter Friedrich Wilhelm, dem Administrator von Chur Sachsen, von 1591—1601), der bald darauf beginnende und so zerstörend wirkende dreißigsährige Krieg— dies Alles hemmte die weitere lokale Entwicklung der dramatischen Kunst. Erst nach Beendigung jenes suchtbaren Kampses, unter

<sup>\*)</sup> Siehe darüber: Dr. Heiland, Jahresbericht über das Wilhelm-Ernestinische Gymnasium zu Weimar. 1837—1838. Enthält: Ueber die dramatischen Aufführungen im Gymnasium zu Weimar.

Herzog Wilhelm IV., treffen wir wieder auf ähnliche Darstellungen und biesmal meistens in Opernform.

Der befannte Poet und Gambist Georg Neumark (geb. 1621, gest. 1681) tritt uns als Dichter ter Stücke, die sich theilweise durch ihren Inhalt vor ähnlichen gleichzeitigen Produkten vortheilhaft auszeichnen, entgegen, während Abam Drese (geb. um 1635, gest. 1718), damaliger Kapellmeister am Weimarer Hofe, die dazu nöthige Musik setze.

Bu Ende des XVII. Jahrhunderts, unter Wilhelm Ernst, treten die Schulkomödien unter dem Rector Philipp Großgebauer (1687 — 1711) wieder in den Borgrund. Lust = und Schauspiele, doch anch — oder sogar Opern werden aufgeführt, was wohl mit die Beranlassung gewesen sein mag zur Errichtung eines eigenen Operntheaters mit allen möglichen Masschinen in der Wilhelmsburg\*).

<sup>\*) 1696</sup> wurde der Ban (die Einrichtung) eines neuen Opernhauses in der Wilhelmsburg begonnen und am 19. Oftober d. 3. sand die erste Opern-Borstellung statt: "Bon der, denen lasterhafften Begierden entgegengeseizten tugenblichen Liebe." — 1697 am 19. Juli begann die Erweiterung dieses Operntbeaters und am 19. Oftober (Gedurtstag des regierenden Herzogs Wilhelm Ernst) wurde die Oper: "Die erhöbete Dienstbarfeit unter der Königlichen Prinzessen Tarquinia mit Servio Tullio geschehener glücklicher Bermäblung" aufgeführt. Die Feste missen glänzend gewesen sein und dauerten acht Tage.

— Siebe über diese Anssischungen noch den unter der vorigen

Die ersten Spuren von wanternten Schauspielstruppen in Weimar sinten sich in einem alten Hamsburger Theaterzettel vom Jahre 1738 (mitgetheilt von Carl Lebrün). Auf temselben nennt ter befannte Prinzipal Lorenz\*) seine Bante "Hochsürstl. Weimarrische Hof-Comötianten." Wann er in Weimar gespielt, und wie er zu tiesem Titel gekommen, ist nicht zu ermitteln gewesen. Der tamalige Herzog Ernst August (geb. 1688, gest. 1748) war zwar ein großer Freund der Musik, doch nicht ter wandernden Komödianten, wie seine vielen Verbote und Erlasse, solche nicht ins Land zu lassen, beweisen. Mit Lorenz nung er vielleicht, in frühern Jahren, eine Ausnahme gemacht haben.

Anmerkung angeführten Jahresbericht; — Schöll, "Weimars Merkwürdigkeiten von einst und jeht". — Der größte Theil der Terte ber aufgeführten Spern befindet sich auf der Großherzogslichen Hofbibliothef zu Weimar. — Noch wäre zu bemerken, daß das oben angeführte, nen hergerichtete Spernhaus in der Wilhelmsburg derselbe Ranmwar, in dem später die verschiedenen Truppen, zuleht Seyler mit seiner Gesellschaft, spielten, welscher dann 1774 bei dem großen Schlößbrande mit zerstört wurde.

<sup>\*)</sup> Johann Friedrich Lorenz (geb. zu Dresben um 1693, gest. 1742 zu Danzig) besand sich 1711 bei der Haafin, ging 1728 mit seiner Frau (geb. in Nürnberg) zur Neuberin, als diese ihre erste Truppe bildete. Beider Tochter, Christiane Friederise, war die später berühmte Mad. Huber, geb. 1721 zu Zittau; bebütirte 1741 zu Wien als Irton in Essex; verzheirathet an Michel Huber, Wien 1749. Ihr Todesjahr ist unbekannt.

Dieser Theaterzettel, als bas älteste Dofument einer Bantertruppe, bie zu bem Beimarer Hofe in irgend einer Beziehung gestanden, verdient teshalb wohl hier eine Stelle, einen wörtlichen Abbruck. Er lantet:

"Mit hoher Obrigfeitlicher Bewilligung Werten hente Montags ten 27 January 1738 tie Hochfürstl. Weimarische Hosse Comoedianten

Denen respective Liebhabern tenticher Theatralischer Schanspiele

Eine sehenswürrige Staats-Action vorstellen, genannt

ter auf eine seltsame Art trinmphirente Tamerlan

oder die spielende Fortuna

Ben ber Person bes von bem Gipfell bes Glücks in ben Abgrund gestürteten Bajazeth vorher sehr stolzen endlich aber boch gedehmüthigtigten Türkischen Kansers.

Der Beibliche Arlegnin.

#### Avertissement.

Nichts ist wohl in ter Welt unbeständiger als bas unbeständige Glüd selbst, weil es öfters gant unversumthet ans einem Fürsten einen Sclaven und ans einem Bauern einen Edelmann machet; Und wer beute eine Krone

trägt, kann öffter bes morgenben Tages nicht eines Pfennigs Herr sehn, bieweil sich niemand vor seinem Ente glückseig preisen kann.

Eben bieser Worte sich erinnerte ehemalen ber von bem König ber Perser gefangene und zum Holk=Stoß verdammte Lybier König Crösus, daß Solon auf Besfragen: Wer wohl auf ber Welt der Glückseligste wäre? bie Wahrheit geredet wenn er gesprochen:

Nemo ante Obitum beatus.

Eben ein gleiches siehet man an bem heute in unserer Action vorkommenden Bajazeth, der sich gleich= sam gant hochmüthig einen Herrn der Welt nennete; allein ehe ers sich versahe, wurde er aus einem so großen Kapser ein Sclave, ja noch weniger als ein Sclave des Tamerlans, indem er auf Beschl desselben in einen eisernen Käfig mit Ketten geschlossen zur Schau herumzesihret wurde, worinnen er sich denn endlich aus Berzweissung getrieben den stolken Schädel eingestossen.

Was aber den Tamerlan betrifft, so werden seine barbarische Thaten, so viel es der Schanplatz zulassen will, heute einigermassen vorstellig gemachet werden, welcher wegen seiner Grausamseit, da er gleichsam (wie Attila) eine Blut-Peitsche und Züchtiger der Thrannen genennet, als ein Thrannen selbst seinen Lohn empfangen, indem er von seinen Anhängern bald aus dem Wege geräumet worden.

Die Liebes-Intriguen zwischen Bajazeth und feiner

verlassenen Brant Maëcha die ihme als ein Narre verstleidet bis in das lager des Tamerlans unerkannt gesfolget, werden die Pieçe adoueiren; weil auf diese Weise ein Francuzinumer vor hente eine lustige Person vorsstellet, daher auch die Comödie betitult worden:

Der weibliche Arlequin. Den Beschluß machet ein luftiges Rach = Spiel.

Die Person giebt auf dem ersten Plat 1 Mart Bc. auf dem mittlern 8 Schillinge, und auf dem letzten Plate 4 Schillinge.

Der Anfang ist um 5 Uhr, in Hamburg in ber Fulen-Twiet im Comöbien-Hause.

Johann Friedrich Lorenty."

Pobbelin in Weimar; Gründung eines Pottheaters daselbst, 1757.

Unter Ernst Angust Constantin (geb. 1735, gest. 1758) sehen wir die erste regelmäßige Schanbühne in Weimar. Dieser junge Fürst, am lebensstrohen Hose zu Gotha erzogen, übernahm 1756 die Regierung und vermählte sich zugleich mit der neunzehnsährigen Brannschweigischen Prinzessin Anna Amalia, jener Fürstin, die sich später unsterbliches Verdienst um deutsche Dichts

tunft und deutsches Theater erwarb. Dieses umfte dem lange verwaisten Hofe ängerlich ein ganz anderes Unsehen geben, und eine der ersten Thatsachen nach dieser Richtung hin war nicht allein die Berufung einer Schanspieltruppe, sondern die Errichtung eines förmlichen Hoftheaters, des dritten, welches Deutschland zu jener Zeit besaf.

Schon am 5. Mai 1756 hatte fich ber bamals durch seine "inventirten Tänze und admirabeln Mas= gneren" berühmte Pringipal Frang Schuch von Berlin aus an den jungen Bergog gewendet, um am Hofe Borstellungen geben zu dürfen. Db biefes Gesuch ab= geschlagen wurde ober ob man sich nicht mit Schuch einigen konnte, ist unermittelt, genng, es hatte feinen Erfolg. Ein andrer Prinzipal war glücklicher; es war dies Carl Theophilus Döbbelin. Er war zuerft bei der Renberin, bann bei Ackermann ge= wefen, endlich in den Besitz einer nicht unbedeutenden Summe gefommen und nun felbst Pringipal geworden. Der Zufall führte ihm gute Mitglieder zu (bie wir fpater fennen lernen werden), und fo begann er benn fein Ge= schäft 1756 in Erfurt. Durch ben Krieg veranlaßt, von Erfurt wegzugehen, wandte er seine Blide nach Weimar und trat bald mit dem Hofe - der die Leiftungen seiner Truppe gewiß fannte - in Unterhandlungen, welche ba= mit endeten, daß ber Hof bem Pringipal eine feste runde Summe gab, wogegen die Schauspieler von nun an als "Bof=Comobianten" in Weimar agiren follten.

Unterm 1. November 1756 wurde ein Vertrag zwischen bem Hofe und Döbbelin abgeschlossen, ber neun Punkte und im Wesentlichen Folgendes enthielt. Er besann wörtlich:

"Bestallungs = und Bersicherungs = Decret vor die ehemaligen

Döbbelinische, nunmehre Hof-Comoedianten-Gesellschaft.

Wir Ernst Angust Constantin tot. tit. Uhrfunden hiermit; demnach Wir die bisherige Döbbelinische Gessellschaft deutscher Schauspieler unter dem Namen Unserer Hosse Comoedianten auf Dreh Jahre lang in Unsere Dienste genommen und mit deren zeitsherigen Directeur Carl Theophilus Döbbelin, vor ihn und die ganze Gesellschaft ein Accord dergestalt getrossen, daß

- 1) Derfelbe mit seiner Gesellschaft die Woche drehmal, oder so viel Uns beliebet, Schauspiele mit variirenden Intermezzi, Nachspiele und Ballets auf, und darben die Direction soll führen."
- 2) Soll ein Kavalier ernannt werden und die artistische Oberaufsicht führen; wogegen
- 3) Döbbelin barüber zu machen habe, bag bie Comoebianten sich ordentlich betragen und feine Schulden machen.
- 4) Wird die Gesellschaft sammt dem Direktor unter die Inrisdiktion des Hossellants gestellt.
- 5) Behält ber Herzog bas Recht, ben Bertrag alle

brei Monate zu fündigen, wogegen bei einer folden Kündigung ber Direfter noch ein volles Quartal ausbezahlt erhält, meldes aber - menn bie Befellichaft Schulden gemacht haben follte - gu beren Tilgung zu verwenden mare.

- 6) 3m Falle Döbbelin nach ben brei Jahren nicht gefonnen fei, ben Bertrag fortbestehen zu laffen, müßte er foldes brei Monate vorber anzeigen.
- 7) Erhält Döbbelin die Aussicht, zu Adrent oder Fastenzeit außerhalb Borstellungen geben zu dürfen.
- Erhält Döbbelin ein "Jährliches Quantum von 8) 6800 Reichsthalern ober monatlich von beute (1. Nev.) an 566 Richsthlr. 16 Gr." Daffir stellt und besolvet er, nach seinem Guttunfen, Die gange Gesellichaft und alle zum Theater gehörigen Personen. Der Sof giebt nur bie nothwendige Belenchtung an Wachs = und Talglichter, auch Talalampen.
- 9) Sat Döbbelin sowie seine Gesellschaft einen Rever3= Brief auszustellen, worin sie fich verpflichten, ben obigen Bunften nachzufommen.

Letzteres geschah benn auch vom Direktor und ber Gesellichaft mit den größten Dankbezeugungen und Ber= iprechungen.

Alls diefer Bertrag abgeschlossen war, übertrug ter Bergog bem Rammerjunker von Dürdheim die Ober= aufficht ber Schauspiele und Die Borftellungen begannen.

In tiefer Form hielt sich bas Komödienwesen bis Ende April 1757, dann aber trat eine bedentende Beränderung ein.

Bis zu obenerwähntem Zeitpunfte hatte ber Sof bie Schauspiele mit einer gewissen Summe honorirt, mabrend ber Direktor alle Ansgaben und bas Rifiko zu tragen hatte. Ein Ravalier hatte babei bie Oberaufficht ge= führt, t. h. ben Bermittler zwischen bem Bofe und bem Direktor gemacht. Mit Ente April ging Döbbelin ab \*) (ob er sich mit bem Herzoge entzweit, ober seine Rech= nung nicht gefunden, ist nicht zu entscheiden; Die Theatergeschichten führen Ersteres als Grund ber Entfernung Döbbeling von Weimar au), und ter Hof übernahm nun selbstständig die gange Besellschaft, ließ auf eigene Roften fortspielen, bestimmte bie aufzuführenden Stude, und ber bisher bie Oberaufficht führende Ravalier -Kammerjunker von Dürckeim — trat nun als Direktor gang in die Rechte und Pflichten eines beutigen Inten= banten - und fomit entstand ein Boftheater gan; im hentigen Ginne. Dieje Thatjache, bisher unbefannt, body für bie Bedeutung Weimar's als frühe Pflang= stätte dramatischer Runft nicht unwichtig, wird burch bas Folgende urfundlich festgestellt. -

<sup>\*)</sup> Döbbelin errichtete noch in bemselben Jahre eine zweite Gesellschaft, die er indessen 1758 wieder aufgab. 1767 erhielt er das preußische Privilegium und von diesem Zeitpunkte an batirt sich seine eigentliche Reputation.

Einem Berichte jenes Berrn von Dürckeim find obige Thatsachen entnommen. In einer Anlage sucht ber eifrige Intendant zu beweisen, dag ber Sof bei felbst= ständiger Uebernahme der Truppe nur gewinnen fonne. Da rieje Unlage uns vollständig mit ber Gejellichaft ber Softonovianten und ihren Berhältniffen befannt macht, mag fie bier wörtlich folgen:

"Berhalt beg bermaligen Aufwandes ber hiefigen Comodie gegen den vormahle getroffenen Accord bef bimittirten Entrepreneur Doebbelin.

| Es erhalten bermahlen monatlich an        | n Besoldungen:    |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Hr. Richter, Porsch und Familie           | 60 Athlr. 16 Gr.  |
| Hr. Mecour und seine Frau                 | 52 : - :          |
| Hr. Mayer und seine Fran                  | 39 : — :          |
| Hr. Withoefft und seine Fran              | 30 = 8 =          |
| Hr. Bruck                                 | 34 : 8 :          |
| fr. Brüchner und seine Frau               | 43 : 8 :          |
| Fr. Hohl und seine Frau                   | 26 : - :          |
| Mile. Kornthalin                          | 26 : - :          |
| Fr. Bauer                                 | 26 : :            |
| Hr. Standfuß                              | 17 = 8 =          |
| Fr. Haensel                               | 13 : - :          |
| Hr. Aulhorn                               | 15 : 4 :          |
| Hr. Müller                                | 10 = 20 =         |
| Der Theater:Schneiber Mentel              | 8 = 16 =          |
| Der Theater-Meister Man                   | 8 = 16 = 1        |
| Der Theater-Frisenr Reißmann              | 2 : - :           |
| Der Rollen= und Noten=Schreiber Bern=     |                   |
| egger                                     | 4 : — :           |
| Thut monatl. 417 Rthlr. 8 Gr. also jährl. | 5008 Rthfr. — Gr. |

Hierbei ift aber noch nichts von Theater-Bibliothet, Correspondenz, Intermegzi und Papier gerechnet.

Frang Chriftian Edbrecht von Dürdheim."

Die Verechnungen bes Herrn von Dürckheim bewährten sich indessen nicht, benn ber Hof, auftatt zu gewinnen, setzte bedeutend zu und die Hoftheater-Aasse machte — Schulten. Um diesen abzuhelsen, wurden noch am 20. September besselben Jahres die Gehalte sämmtlich um ein Drittel reduzirt "bis auf bessere Zeiten." (So nunste sich auch Herr von Dürckheim, der eine Zulage von 200 Athler. erhalten hatte, einen Abzug von 40 Athler. gesallen lassen.) Doch zugleich wurde der Berwaltung gesagt, daß, wenn es über ein Jahr nicht besser in der Kasse aussehen würde, es bei der Reduktion der Gagen bleiben müsse.

So war benn bas Theater ein Bestandtheil bes Hoses, ein wirkliches Host heater geworden; in diesem Sinne führt auch der "Hof= und Adreß= Ralender" vom Sahre 1758 dasselbe an. Dort heißt es wörtlich:

#### "Hof-Theater

worüber ber herr Cammer-Junfer Freiherr von Dür dheim bie Direction führen.

#### 1) Acteurs.

Johann Andreas Brud, welcher zugleich die Unteraufsficht hat,

Johann Christoph Richter, Ludwig Mayer, Johann Gottsried Brückner, Christian Withoest, Heinrich Gottlob Haensel, Undreas Hohl.

#### 2) Metrices.

Johanna Regina Richterin, Rofina Dorothea Porschin, Catharina Magdalena Briichnerin, Magdalena Clisabeth Mayerin, Clisabeth Hohl.

- 3) Solo: Tänzer und Intermezzo: Sänger. Johannes Bauer, Johann Abam Aulhorn.
- 4) Colos Tänzerin und Sängerin. Franciska Kronthalin, Josepha Withoeftin.
- 5) Nebrige zum Hof: Theater gehörige Personen. Conrad Heinrich Porsch, Boet und Soussenr, Johann Standtsuß, Concertmeister, Gottlieb Haußknecht, Theater: Schuhmacher, Sophia Hensel, Christian Miller, Theater: Maler,

Johann Christian Man, Theater:Meister, Georg Bernegger, \* Johann Mendel, Joseph Neismann."

Zur Vervollständigung mögen hier noch die Mitglieder der Hofmusif aus jenem Jahre folgen, wie sie der Hof= und Abrestalender vom Jahre 1758 angiebt.

Capell-Meister, Berr Johann Ernst Bach.

Hof: Organist, : Johann Caspar Bogter.

Hof-Hautboiften, = Georg August Zahn.

= Johann Christoph Muscat.

= Johann Benjamin Beiß.

= Johann Georg Kellner.

= Johann Michael Wiener.

= Michael Laurentius Ernft.

= Beinrich Seiter.

= Unbreas Beng.

= Johann Angust Werner.

= Immanuel August Heinrich Könitzer.

Hof-Pandorift = Joseph Doberszinsty.

Sierzu kamen noch acht "musikalische Trompeter" und zwei "Pauker".

Das aufgefundene Material genügt leider nur zu obigen Details und zur Feststellung der Thatsachen; über die fünstlerische Thätigseit der Truppe giebt es seinen Aufschluß. Ein aufgefundener geschwiebener Zettel giebt indessen den Genre der Darstellungen au; anch er mag als Beleg wörtlich hier solgen.

#### "Montags ben 9. Januar 1738.

## Die Giferfüchtige Chefrau,

ein Luft-Spiel vom Beren Dolen, in bren Aufzugen.

#### Berjonen.

| Flaminia  |      |     |    |     |    |     |      |    |     | Brücknerin |
|-----------|------|-----|----|-----|----|-----|------|----|-----|------------|
| Helio .   |      |     |    |     |    |     |      |    |     | Brückner   |
| Silvia .  |      |     |    |     |    |     |      |    | . • | Porschin   |
| Mario .   |      |     |    |     |    |     |      |    |     | Hobl       |
| Pamphil   |      |     |    |     |    |     |      |    |     | Withoeft   |
| Geronte   |      |     |    |     |    |     |      |    |     | Mayer      |
| Colombine |      |     |    |     |    |     |      |    |     | Hohlin     |
| Balentin  |      |     |    |     |    |     |      |    |     | Bruck      |
| Frontin   |      |     |    |     |    |     |      |    |     | Haenjel    |
| Zwei Lagu | aye: | n u | nb | ein | Ta | glö | hner | :. |     |            |

#### hierauf folget ein Nach-Spiel von Le Sage.

#### Crispin Rival de son Maitre.

#### Berfonen.

| Hr. Oronte  |  |  |  |  | Mayer      |
|-------------|--|--|--|--|------------|
| Fr. Oronte  |  |  |  |  | Brücknerin |
| Ungelique . |  |  |  |  | Poricin    |
| Valere      |  |  |  |  | Brückner   |
| Hr. Orgon   |  |  |  |  | Richter    |
| Lisette     |  |  |  |  | Hohlin     |
| Crispin .   |  |  |  |  | Bruck      |
|             |  |  |  |  | Hohl.      |
|             |  |  |  |  |            |

#### Das Ballet.

#### Der betrogene Bauer."

Leider hatte das junge Hoftheater = Institut feinen langen Bestand. Schon im Jahre barauf, 1758, starb Pasque, Goethe's Theaterleitung. I.

ter Herzog Ernst Angust Constantin und tie Truppe mußte entlassen werden, wodurch tenn bas faum begrundete Hoftheater schon wieder sein Ende erreichte.

Die Noch'sche Gesellschaft in Weimar. 1768-1771.

Bis jum Jahre 1768 blieb bas Theater in Weimar vermaist. Damals befant sich ber befannte Pringipal Roch in Leipzig; burch mancherlei Unannehmlichkeiten veranlagt, ftand er auf bem Buntte, feine Befellichaft anfzulöfen, als ihn tie Herzogin Unna Umalia nach Weimar berief. Die Chronologie ergählt ten Borfall folgentermaßen: "Auf Beranlaffung einiger Profefforen (Leipzig), melde tie Buhne als ter findirenten Jugend idatlich vorgestellt hatten, fam (am 16. 3mi) plötslich ter Befehl, tag wöchentlich nur zweimal (Mittwochs und Connabents) gefpielt merten follte. Berr Roch verjuchte ties ein Bierteljahr, aber tie Zuschauer famen um nichts gablreicher. Er ichlug eine Cubifription vor, tie aber nicht angenommen murte. Schon wollte er jeine Gesellschaft auseinander geben laffen, als ihn bie Berzogin von Weimar zu sich berief. Er schloß bie Bühne zu Leipzig ten 17. Cept. (1768) mit ben "Kan-Ditaten " und besuchte von nun an die Leipziger Meffen. "

Roch eröffnete bie Bühne in Weimar schon am 25. September 1768 mit Schlegels " Berrmann" und einem mufikalischen Brolog, gedichtet von Mufaus und in Musit gesetzt von Joh. Abam Siller; Die erfte Rundgebung bes fünftlerischen, schaffenden Beiftes, der in Weimar, am Hofe Unna Amalia's, waltete, und ber mit ber Zeit fo Großes und Herrliches zu Tage fördern follte. — Roch blieb in Weimar bis Oftern 1771; er besuchte von bort aus nur die beiden jähr= lichen Leipziger Hauptmessen. 1769 erhielt er in Leipzig Die Erlaubniß - als er am 29. April in Gegenwart des durfürstlichen Hofes gespielt hatte -, wieder vier= mal die Woche baselbst spielen zu dürfen, boch "ber Raltfinn ber Zuschauer" erlaubte ihm nicht, von bieser Erlaubniß weitern Gebrauch zu machen. 1770 mußte Roch ber Bafer'ichen Befellichaft geftatten, auf feinem Leipziger Theater zu spielen, was ihn im folgenden Jahre veranlagte - um sich dieser gefährlichen Konkurrenz zu entledigen -, feinen Beimarer Aufenthalt gang aufzugeben und fortan nur in Leipzig zu fpielen. Doch es gelang ihm nicht mehr, daselbst festen Tuß zu fassen und noch im felben Jahre fah er sich genöthigt Leipzig zu verlaffen und mit feiner Gefellichaft nach Berlin gu ziehen. -

Das Repertoir der Roch'schen Gesellschaft in Weimar bestand aus den meisten der damals gangbaren Stücke, roch zeichnete es sich besonders aus durch die "Ope= retten", eine damals neue Gattung von Darstellungen, die Roch gleichsam auf der dentschen Bühne eingeführt hat, und deren Repertoir von Weimar auß, von dort weilenden und schaffenden Dichtern und Musikern bedeutent vernehrt wurde.

1752 hatte Roch ten ersten Bersndy auf tiefem Gebiete mit bem alten Singspiel " Der Tenfel ift los" gemacht. Beiffe hatte es nen bearbeitet und Ctant = fuß, ter Korrepetitor feiner Gefellschaft, baffelbe in Minfit gefett. Balt folgten "Lott den am Sofe", "die Liebe auf bem Lande", von Beiffe und Biller. In Beimar erichienen bann "bas Rofen= fest", nad tem Frangösischen tes Favart, von Becr= mann, tem Lehrer ber beiten Pringen Carl August und Constantin, und "tas Gartnermätchen", von Mufans, beite mit Mufit von E. B. Bolf, tem fürstlichen Konzert= und spätern Kapellmeister; und am 29. Januar 1770 führte Roch's Gefellschaft zu Weimar 3mm ersten Male auf: "Die Jago", von Beiffe und Hiller, vom Dichter und Komponisten ber Berzogin Unna Umalia gewidmet.

Weimar war bennnach die Wiege ber Operette, bes Singspiels, wie es in ber nun folgenden Spoche bie ber ersten großen bentschen Oper werden sollte.

Die Koch'sche Gesellschaft selbst zählte — nach einem fast gleichzeitigen Berzeichniß — folgende Mitzglieder:

Heinrich Gottfried Roch, Prinzipal, geb. 1703 zu Gera, gest. 1775 zu Berlin; verheirathet seit 1748 mit ber Folgenden.

Christiane Henriette Roch, geborne Merled, geb. um 1730; entsagte bem Theater nach bem Tobe ihres Gatten 1775; gest. um 1805 zu Berlin.

Johann Gottfried Brückner, geb. 1730 zu Imerstorf in Sachsen, gest. 1786 zu Berlin; verheirathet seit 1756 mit der Folgenden.

Katharina Magbalena Brüdner, geborne Klefelder, geb. 1719 auf dem Königstein bei Dresden, dann verehlichte (1750) Klotsch; trat 1791 vom Theater zurüd; gest. um 1800.

Hr. Klotsch, Sohn ber Vorigen aus erster Che, geb. um 1752; gest. als fürstlicher Tanzlehrer in Köthen.

Johanna Christiana Stark, geborne Gerhard, geb. 1732 gu Breslau.

Mat. Steinbrecher, geb. 1705.

Mad. Hübler, geborne Steinbrecher, geb. 1733, gest. von ihrem Manne geschieden zu Riga.

Johann Karl Löwe, geb. 1731 zu Dresten.

Katharina Magdalena Löme, geborne Ling, geb. 1745 zu Dresben. Sie mar das erste Hannchen in ter Hiller'schen "Jagd."

Christian Leberecht Martini, geb. um 1720 gu Leipzig; zugleich Schriftsteller für bie Bühne.

Christian Gottlieb Hente, geb. 1740 gn Seelwig bei Dresten.

Anna Chriftiane Benfe, geborne Schid, geb. 1753 gn Hilburghausen.

Johanna Friederife Schick, geb. 1754 zu Hilrburghausen; verließ 1776 bas Theater und beisrathete ben Fürstl. Bürtemberg-Delsichen Stallmeister Menzel.

Charlotte Dorothea Huber, geb. 1762 zu München.

Hr. Herlitz, geb. um 1740 zu Schwerin; starb 1776 auf St. Helena, als Soltat auf einem Oftindienfahrer.

Karl Wilhelm Witthöft, geb. nm 1735 zu Leipzig, geft. 1798 am 28. Februar zu Mannheim.

Simon Schmelz, geb. 1735 zu Mannheim, gest. 1785.

Mat. Schmelg, geborne Hettler, geb. 1728 zu Bergen bei Frankfurt, gest. 1776 zu Breslau.

Br. Bübler, geb. um 1750.

Daniel Wolland, geb. 1746 zu Danzig, geft. nm 1805 blind im Spital zu Breslau.

Ansführliche und scharfe Aritiken über obige Personlichkeiten bringt das "Magazin zur Geschichte des deutschen Theaters, Halle 1773," dem vorstehendes Berzeichniß entnommen ist. Die Seyler'sche Gesellschaft in Weimar. 1771-1774.

3m September 1771 erfette Sepler mit feiner Befellschaft ben zu Oftern besselben Jahres abgezogenen Bringipal Roch. Bon Wetslar, wo er zuletzt fich aufge= balten und gespielt, batte ihn die Herzogin Anna Amalia nach Beimar berufen. Die Bedingungen, unter benen er spielen follte, waren die vortheilhaftesten. Die Gesellschaft war zu dreimaligem Auftreten in ber Woche verpflichtet und erhielt dafür von der Berzogin eine ansehnliche Summe, welche wöchentlich bezahlt wurde; fodann noch alles Nöthige, bas Theater im Schlosse, bas Orchefter, "fogar Wein und Speifen, wenn es einem Dichter eingefallen, in einem Stücke anrichten zu laffen. " Bu ben Stüden und Balleten, welche neue Kleider und Dekorationen erforderten, lieferte die Bergogin auch diese auf ihre Rosten. Dafür aber spielte Die Gesellschaft nur vor gelabenen Gaften bes Sofes, welche Ginladungen fich jedoch keineswegs auf den engern Rreis der Hofgesellschaft beschränften.

Hier noch die Bemerkung, daß das mit Dekorationen gut ausgestattete Theater sich in dem untern Saale der Bilhelmburg zur ebenen Erde befand, also ungefähr an der Stelle, wo jetzt in dem neuen Schlosse die Wohnungen der Diener und die Hoffliche sich befinden, d. h. in der zweiten Hälfte des nach der Im zu liegenden Schloßessigels.

Um 7. Oftober begann tie Senleriche Gejellichaft ihre Borftellungen mit ter "Engenie" von Beanmarchais und dauerten jolche nunnterbrochen fort bis zum Schlofbrante, 6. Mai 1774.

Bährend tiefer Zeit erschien eine ziemliche Menge neuer Werfe von einheimischen Tichtern und Musistern — Musans, Bertuch, Wieland, Einssiedel, Sedeuborf, Wolff und Schweitzer, tem tamaligen Kapellmeister ber Seplerschen Gesellschaft — auf ter Beimarer Bühne, unter tenen vor allen tie "Alceste" von Wieland und Schweitzer hervorsuheben wäre, welche Oper am 28. Mai 1773, mit ter Koch in ter Titelrolle, zum ersten Mal zur Aussichtung fam und, tie erste teutsche Oper, den eigentslichen Aufang unserer heutigen Oper, bildet\*).

Weimar war bennach zu jener Zeit schen, im eigentlichen Sinne bes Wortes, in musikalischer Beziehung,
mas es später burch Goethe und Schiller in poetischer
werden sollte, und wer weiß, was es für bas musikalische Trama noch alles gethan haben würre, wenn ber unglückliche Schloßbrand nicht allen berartigen fünstlerischen Bestrebungen so plöglich und gewaltsam ein Ziel gesetzt
bätte.

Das früher erwähnte "Magazin" hat uns in bem Urtifel: "Sentschreiben über bie Edhof'sche (Senler's

<sup>\*)</sup> Siebe Anbang XXIV.

iche) Gesellschaft" bas vollständige Repertoir berselben, vom 7. Oktober 1771, bis zum 29. Mai 1772, theil= weise mit ganzer Besetzung und scharser Kritif ber Darsstellungen, ausbewahrt, worans wir zugleich bas Personal ber bamaligen Beimarer Bühne, während jener Epoche, sennen sernen. Es weist in alphabetischer Ordnung solgende Namen nach:

Abel Sepler, Director (nicht als Schanspieler thätig), geb. um 1740, verheirathet 1772 (siehe Mat. Hensel); pensionirt als Director des Hoftheasters in Schleswig 1792.

Johann Michael Boeck, geb. 1743 zu Wien, gest. am 18. Inli 1793 zu Mannheim. — Er war versheirashet mit der Folgenden.

Sophie Elisabeth Boeck, geborne Schulz, geb. um 1745 zu Lauenburg; penfionirt 1799 in Gotha.

Johann Jacob Christian Brandes, geb. 1738 zu Stettin, gest. 1799; war zugleich bramatischer Dichter. Berheirathet seit 1764 mit der Folgenden.

Efther Charlotte Brandes, geborne Koch, geb. 1746 zu Kosinsty in Lithauen, gest. 1797 in Hamburg.

Rarl August Dobler, geb. um 1735 zu Gisenach.

Chriftiane Dobler, geborne Ilgener, Gattin tes Borigen, geb. um 1745 zu Dresten.

Conrad Echof, geb. am 12. August 1720 zu Hamburg, gest. am 10. Juni 1778 zu Gotha als Direftor bes dortigen Hostheaters.

Friedrich Gunther, geb. um 1745 im Sol- steinischen.

Br. Beingins.

Johann Gottlich Henfel, geb. 1728 zu Hubertsburg, gest. 1787 zu Freiburg im Breisgan. — Berheirathet seit 1755 mit ber Folgenden.

Sophie Friederike Henfel, geborne Sparmann, geb. 1738 zu Dresten. Geschieden im November 1772 von ihrem Manne, heirathete sie in Weimar Hrn. Sehler; gest. 1790 in Schleswig.

Berr und Mad. Kirdhöfer.

Berr Anöbel.

Friedrich Karl Koch, geb. um 1740 zu Rosansten in Prengen, gest. 1794 am 19. Februar in Berlin.

Franziska Romana Roch, geborne Giranech, geb. 1748 in Dresten, geft. 1796 ebendaselbst. Hochberühmte Sängerin; die erste Alceste, als solche von Wieland und Andern besungen.

Berr Liebig.

Sufanne Meconr, geborne Preister, geb. 1738 in Frankfurt, geft. 1784 in Berlin.

Wilhelm Christian Dietrich Meyer, geb. 1749 zu Hannheim.

Mademoifelle Riebnhr.

Mad. Röber, geborne Lucius, heirathete 1772 einen Herrn Röber in Weimar.

Hierzu kamen mährend ber Zeit noch mehrere andere Mitglieder, von benen ich noch nennen kann:

Charlotte Wilhelmine Franziska Branstes, eine ber berühmtesten Sängerinnen ihrer Zeit; ben Namen Minna erhielt sie von ihrem Pathen Lessing. Sie war geboren 1755 zu Berlin und starb 1787 am 3. Juni zu Hamburg.

Karl Hellmuth, Tenorjänger (Ahmet in ber Alceste) starb zu Mainz als Biolinist der Chursürstlichen Hostapelle. Er war verheirathet mit der Folgenden.

Josepha Heisin, geboren zu München; heirathete in Weimar ten Borigen und starb als Kammerfängerin tes Churfürsten von Mainz.

So weit bas Perjonal-Berzeichniß ter Seylerichen Gejellichaft.

Aus dem reichhaltigen Repertoir wären etwa noch folgende Vorstellungen hervorzuheben:

## 1771.

- 7. Oftober. "Eugenie" von Beaumarchais. Mad. Hensel — Eugenie; Hr. Boeck — Carendon; Hr. Eckhof — Baron Härtly.
- 8. Oktober. "Cobrus". Hr. Edhof Titelrolle. Bom 10. — 20. Oktober wegen Inokulation ber Blattern bes Erbpringen Carl Angust geschlossen.
  - 24. Oftober. Bum Geburtstag ter Bergogin Unna

Amalia: "Die Stufen bes menichlichen Alters," ein Borfpiel von Mufaus mit Musik von Schweiter, bagu: "Belmire" Trauerfpiel. Mar. Benfel - Zelmire; Br. Edhof - Politor.

- 29. Oftober. "Der Sansvater" von Diterot. Edhof - tie Titelrolle.
- 8. November. "Miß Sara Sampson" von Leffing. Mad. Mecour - Titelrolle; Edhof - Melle= fent.
- 4. Dezember. "Der Freigeift" von Leffing. Gr. Boed — Atraft; Edhof — Lisimon.

### 1772.

- 7. Januar. "Minna von Barnhelm" von Leffing. Mab. Brantes - Minna; Mat. Mecour - Franzista; Edhof - Tellheim; Br. Boed -Niccault; Gr. Brandes - Werner; Gr. Benfel -Juft; Mat. Boed - Dame in Trauer.
- 8. Januar. "Drest und Eleftra" von Gotter. Edhof - Megifth; Mat. Mecour - Eleftra; Dr. Boed - Dreft.
- 9. Januar. "Der Bauer mit ter Erbichaft." Edhof - Titelrolle.
- 13. Januar. "Der Geigige. " Edhof Titel= rolle.
- 24. Februar. "Le bourru bienfaisant." Edhof -Titelrolle.
  - 13. Mai. "Die neugierigen Frauengim=

mer" von Goldoni; und zum ersten Male: "Phg=malion" nach Roussean; Musik von Schweitzer. Hr. Boeck. — Phymalion; Mad. Koch — Galathea.

# 1773.

28. Mai. "Alceste" von Wieland, Musik von Schweitzer. Mad. Koch — Alceste; Mad. Hellmuth — Parthenia; Hr. Hellmuth — Admet; Hr. Günther — Hercules.

#### 1774.

3. Mai. "Der bürgerliche Ebelmann;" bie letzte Vorstellung, indem am (4.) 6. Mai Feuer im Schloße ausbrach und nicht allein Schloß und Theater in Asche legte, sondern auch alles bisher Erreichte gewaltsam zerstörte, alle sernern Aussichten und Hoffnungen, die Bühne in Weimar zu befestigen und Drama und Oper zu fördern, gänzlich vernichtete.

Die kunftsinnige Herzogin sah sich genöthigt, die Sehlersche Gesellschaft zu entlassen und diese zog denn auch, sogleich nach der unglücklichen Katastrophe, nach Gotha, wo der Herzog noch in demselben Jahre die ganze Truppe selbständig übernahm und ein stehendes Hoftheater errichtete, welches indessen 1779, nach dem Tode Echoss, plötzlich ausgehoben wurde, worauf die meisten Mitzlieder der Gesellschaft nach Mannheim gingen und dort den Kern des neuen Nationaltheaters unter Herrn von Dalberg bisteten.

Bellomo und seine Gesellschaft in Weimar. 1784-1791.

Nach Sehlers Abgang beginnt für Weimar ein eigenthümliches, höchst originelles Theaterleben: Die Epoche
ter fürstlich en Liebh aberbühne, von 1775 —
1783, unter Goethes thätigster Mitwirfung. Vieles
Interessante ist über riese merkwürdige Zeit schon verössentlicht worden\*), boch harrt sie noch immer einer
Darstellung, die sie erschöpfend, mit allen nöthigen Details, als vollständiges, farbenreiches Vild dem Leser vorsühre. Ummöglich ist es, diese Epoche mit wenigen Worten
zu schildern; anch sann es nicht die Ausgabe dieser Blätter
sein, allgemein Vefanntes weniger aussihrlich vorzusühren. Nur Thatsachen, Nachrichten, theilweise unbetannte Details, sich auf die ältern Schauspieltruppen in
Weimar beziehend, sollen hier surz und bestimmt wiedergegeben werden, und so müssen wir denn diese schöne,

<sup>\*)</sup> Dr. A. Pencer, "Das Liebhabers Theater am Herzogl. Hofe zu Weimar", im "Weimars Album". 1840. — Wachs muth, "Weimars Musenhof". 1844. — E. W. Weber, "Was Weimar in der zweiten Hölfte des vorigen Jahrhunderts für die Oper that", im "Weimarer Sountagsblatt". 1836. Nr. 7—13. — Diezmaun, "Die lustige Zeit in Weimar". 1857. — Desselben "Weimars Album". — Ed. Devrient, "Geichichte der deutschen Schauspielkunft". Bd. 3. Absch. VII. — Besonders noch wichtig durch die Menge interessanter und zum Theil unbekannter Notizen ist das kleine, tressliche "Carkungust-Büchkein" von Schöll, Weimar 1837.

lustige Zeit überspringen, ben Wißbegierigen auf die in der Anmerkung angeführten Aufsätze und Bücher, zugleich auch auf den später folgenden Abschnitt: "Die Vertreter der Musik am Hose zu Weimar von 1756—1832," und die Abschnitte XXIII und XXIV verweisend.

Die fürstliche Liebhaberbühne, die man nach Luft und Lanne bald im Ettersburger Walde, bald in Tiefurts Bark, an den Ufern der Ilm, bald wieder in Belvedere, und dann wieder in den Gemächern der verschiedenen fürstlichen Residenzen aufgeschlagen —

"— In engen Hitten und im reichen Saal, Unf Höhen Ettersburgs, in Ticfurts Thal, Im leichten Zelt, auf Teppichen der Pracht, Und unter dem Gewölb der hohen Nacht — "

hatte in Weimar selbst nur ein ganz bescheidenes Asyl und zwar in dem damaligen Hauptmann'schen Hause an ter Esplanade, welches der Eigenthümer (Hofjäger Hauptmann, Bau- und Fuhr-Unternehmer) auf Spetu- lation sür die Maskenbälle, Redonten hatte errichten lassen. Bis jetzt hat man geglaubt, daß aus die sem Hauptmann'schen Hause das spätere Hostheater- Gebände entstanden, doch dem ist nicht also. Schade, in seinen "Didaskalien" (Minerva 1858. Bb. II. Hest 1) theilt darüber Folgendes mit:

"Als das Saus (Hauptmann hatte fich verspekulirt und gerieth in brückende Umstände), in andere Hände

überging - Praficent von Ralb faufte es - mußten Die Musen und Masten emigriren und es mar fein Raum in ber Stadt, ber fie hatte aufnehmen fonnen. Da erbarmte fich tie verwittmete Bergogin Unna Umalia ter Flüchtlinge und ichuf ihnen ein neues, befferes, noch einmal jo großes eigenes Lotal, und zwar hinter ihrem Palais, grate auf tem Plate, mo noch jett tas Theater steht, bessen erfte Grundlage es somit mart. Es murde riefer Ban gegen Pfingften 1779 begonnen und noch in ber guten Jahreszeit vollendet. Er bestand aus nur einem Stockwert, bas aber fo boch mar als fonst zwei Bejdoffe zu fein pflegen, enthielt einen geräumigen Tangfaal, oben mit einer Gallerie verfeben, ber zugleich bei Komötien bas Parterre bilbete, bann bas Theater, bas unbeweglich und recht geränmig war. Im hintergrund beffelben gingen zwei große Flügelthuren nach bem Garten ju, wenn diese geöffnet murben, fonnte ber Prospett febr erweitert, auch allerlei Fenerwerf und Illuminationen außer tem Saufe vorgenommen werten. Sinter tem Caale, ter Bühne gegenüber, maren allerlei fleine Bimmer, trei neben einander, und zwei nebst einer Rüche tabinter, zur Begnemlichkeit ter Masten. Für reich= lichen Mus = und Gingang mar geforgt, bas Saus hatte acht Thuren. Die Einweihung tiefes neuen Schauplates mußte bis in ben Unfang bes folgenden Jahres 1780 verschoben werten, ba man erst bie Rüdfehr tes Berzogs abwarten wollte, ber befanntlich bamals mit

Goethe und Webel einen mehrmonatlichen Ausstlug nach der Schweiz unternommen hatte. Um 7. Januar 1780 war die erste Redoute darin. "

In tieses Hans nun berief ter junge Hof, als bie Enst am Komödien-Spielen etwas nachgelassen, 1783 den Prinzipal Vellomo, der mit seiner Gesellschaft zu jener Zeit in Dresten, im Linkschen Vate, spielte. Man schloß einen förmlichen Vertrag mit ihm ab und schon zu Ende besselben Jahres begann er seine Vorstellungen in Weimar und in obigem Hause\*).

Das Personal, mit welchem Bellomo Ende 1783 in Beimar einzog, war folgendes:

"Prinzipal und Director: Hr. Joseph Bellomo; Musikrirektor und Correpetitor: Hr. Grampel (wurde im folgenden Jahre durch den bekannten Musiker I. Kraus ersett); Kassierer: Hr. Steinmüller; Ma-

<sup>\*)</sup> Das nun folgende Personal-Verzeichniß ist dem Gosthaischen Theater-Kalender vom Jahre 1784 entnommen. Dersselbe theilt vorerst in gewöhnlicher Weise den Bestand der Gessellschaft mit, und zwar mit dem ausdrücklichen Bemerken: "Ansenthalt, Dresden im Linkischen Bade". Im Nachtrag dessehen Kalenders findet sich Gesellschaft noch einmal verzeichnet, und zwar mit solgender Bemerkung: "Ausenthalt im Sommer Dresden, im Winter Beimar". Da obiges Büchsein vor Ende des Jahres 1783 erschien, Reichardt (der Herzausgeber) seine Borrede im September 1783 schrieb, so dürste es wohl außer Zweisel sein, daß Bellomo schon zu Ende 1783 Borstellungen, etwa zur Probe, in Weimar gegeben.

jdinift: Br. Alemm; Garterobier: Br. Edüt; Sonifleur: Br. Lucca; Partienfdreiber: Br. Bog.

Schanspielerinnen: Mat. A dermann, erste Liebbaberinnen, singt erste und zweite Rollen in ber Tper. Mat. Bellomo, Bravour-Rollen im Singspiel, Liebbaberinnen. Mat. Dunn, Helvinnen, Mütter, tanzt. Mat. Fritsch, femische Mütter im Singspiel, Bertrante. Matemoiselle Fürich, alternirt mit Mat. Acermann, signrirt. Matemoiselle Jagtstein, zweite Singrollen, tritte Liebhaberinnen. Mat. Leonhart, femische Mütter, signrirt. Mat. Miersch, steine Nebenrollen, signrirt. Mat. Simoni, erste Solotänzerin. Mat. Loß, zweite Liebhaberinnen, signrirt. Mat. Waldher, erste Soubretten, singt und signrirt.

Schauspieler: Hr. Adermann, fomische Alte im Singspiel, Beriente, figurirt; Hr. Bellomo, Liebhaber im Lust- und Singspiel; Hr. Duny, Nebenrollen, tanzt. Hr. Eggelrecht, polternde Alte, singt und sigurirt; Hr. Telser, Könige, Helten, figurirt; Hr. Frühsbach, tritte Liebhaber, figurirt; Hr. Grießbach, Geistliche, tanzt; Hr. Leon bartt, erste Liebhaber im Trauer=, Lust= und Singspiel, sigurirt; Hr. Meier, Chevalier, sigurirt; Hr. Meier, Chevalier, sigurirt; Hr. Miersch, Alte, Militairs, sigurirt; Hr. Pfüller, Bäter, somische Alte, singt und sigurirt; Hr. Reiherr, Banern, Bediente, sigurirt; Hr. Reiherr, Banern, Bediente, sigurirt; Hr. Schopper, niedrigsfomische Rollen im Lust= und

Singspiel, figurirt; Hr. Simoni, Vertraute, tauzt; Hr. Voß, Nebenrollen; Hr. Wachter, zweite Lieb= haber, figurirt; Hr. Wachsmuth, Kinderrollen.

Ballet: Hr. Simoni, Balletmeister und erster Solotänzer; Mad. Simoni, erste Solotänzerin; Hr. und Mad. Dunh, zweites Pas-de-deux; Hr. Grieß = bach nud Mad. Fritsch, drittes Pas-de-deux.

Spieltage. Anf bem Hoftheater in Weimar: Dienstag, Donnerstag, Sonnabend. — Bei ter Gesellschaft sind meistentheils aus tem Italienischen übersetzte Opern im Gange. "

Wit tieser Gesellschaft gab Bellomo noch zu Ente tes Jahres 1783 Borstellungen, wahrscheinlich zur Probe, in Weimar, woranf ter abgeschlossene Kontrakt in Gültigkeit trat, und am 1. Januar 1784 in aller Form tie €aison eröffnet wurde und zwar mit ter "Mari=anne"von Gotter, in welchem Schauspiel ein Theil ter Gessellschaft förmlich tebütirte. Die Besetung war folgende: Mad. Acermann — Titelrolle; Hr. Pfüller — Präsident; Mad. Dunn — Präsidentin; Hr. Bellomo—Baron; Hr. Leonhard — von Walther; Hr. Fel=ser — Geistlicher; Herr Dunn — Bediente Philipp.

Um 3. Januar wurden "die eingebildeten Philosophen" gegeben, worin noch weiter debütirten: Hr. Actumann — Petronio; Mad. Bellomo — Clarisse; Hr. Trühbach — Phocion; Hr. Lucca — Macobio.

Im Laufe ber Jahre und bes Aufenthalts in Weimar gingen manche ber genannten Mitglieder ber Gesellschaft ab, manche nene Namen famen hinzu. Bon letztern wären vorzugsweise die zu nennen, welche später, 1791, als Mitglieder bes nen errichteten Hoftheaters blieben, ober zu einer fünstlerischen Bedeuntung gelangten.

Es fint bies:

Mat. Anmmerfelt, tie langjährige Kollegin und Freundin Schröders; bebütirte Ende 1784, ging aber schon im solgenden Jahre gänzlich vom Theater ab.

Hr. unt Fran Nenmann, tebütirten: er Ente 1784 als Carl Moor in ten Ränbern, sie zu Anfang tes Jahres 1785 als Gräfin in Jeanette. Neumann starb am 25. Febr. 1791. Ueber Beiter Tochter "Euphrosyne" siehe tie mit obigem Namen bezeichnete größere Episote.

Hr. und Mat. Wehrauch, ein bedeutentes Sängerspaar, traten ihr erstes Engagement in Weimar an im März 1785, boch noch im selben Jahre gingen sie wieder ab, um später unter Goethe's Leitung zurückzusehren.

Hr. und Mad. Kafelit, ihrer Zeit renommirte Darfteller, tebütirten im Frühjahr 1785 und blieben bis Ente 1787.

Hr Burgmüller, bebütirte am 3. Sept. 1785; mar zugleich Mitbirefter bes ganzen Unternehmens, boch ging er schon im folgenden Jahre wieder ab.

Hr. Einer (Arado) trat ein im März 1786 und entfernte sich heimlich von Weimar Ente 1790. Unter

Goethe ift er wieder thätig, und werden wir ihm später nochmals begegnen.

Hr. Demmer, ber ältere, gehörte ber Bellomo'schen Gesellschaft an von 1786—1787. Ein jüngerer Bruder heirathete eine Dem. Krüger, Schwester bes bekannten Schauspielers Carl Krüger (auf den wir später zusrücktommen werden). Dieselbe hatte ebenfalls im Oktober 1786 bebütirt und Beide gingen 1787 ab. Den jüngeren Demmer treffen wir unter Goethe's Direktion engagirt.

Hr. Hunnins, ber altere, geb. 1762; in Weimar von 1786—1787; kehrte später zurück.

Hr. Malcolmi, bebütirte am 2. Febr. 1788 als Oberförster in ten Jägern. Seine erste Gattin war in Weimar nicht thätig, bafür aber seine beiben ältesten Töchter, welche ebenfalls im selben Jahre bebütirten. Wir werben später auf die Familie zurücktonumen.

Hr. Domaratins, jugendlicher Liebhaber in Oper und Schauspiel, bebütirte im Frühjahr 1789 und blieb bei Gründung bes Hoftheaters.

Dies wären etwa bie Mitglieder von Bebeutung, bie während ber Bellomo'schen Entreprise in Weimar thätig waren.

Bu Oftern 1791 ging ber Kontraft mit Bellomo zu Ente und ber Hof übernahm bas Theater, die Gesellsichaft selbstitändig. Mit der letzten Borstellung Bellos

me's — er schleß am 5. April mit einer Abschiedsrede von Bulpins, gesprochen von Madam Ackermann — endet die llebergangsz, die Vorbereitungs-Spoche, und die der fünstlerischen Vollendung, die Spoche Goethe's, Schiller's, von der größten Tragweite für die Entwicklung deutscher Tramatischer Dichtlunst und theatralischer Darstellung, beginnt.

Wenn wir tie in ten vorstehenten Zeilen gegebenen, furzen toch thatsächlichen Notizen refapituliren, so ersgiebt sich solgentes Resultat:

Mit tem Einzug ter Herzegin Anna Amalia in Weimar beginnt tie tramatische Kunst, unter ter Pflege ter gebilteten und kunstsinnigen Fürstin, zum ersten Male sesten Tuß am Weimarer Hofe zu sassen: Ein förm= liches Hoftheater wird 1757 daselbst ge= gründet.

Durch tas, leiter schon im nächsten Jahre, 1758, erfolgte Ableben tes Herzogs Ernst Angust Constantin zerfällt tas junge, kann organisirte Institut und sein stisches, frästiges Emperblüben wird gewaltsam untersbrocken, zerstört. Die Fürstin sucht ummehr durch Musik ihren künstlerischen Sinn zu besriedigen, und ber bekannte Komponist und Kapellmeister E. W. Wolfs (Siehe ten Abschmitt: "Die Vertreter ter Musik am Hose zu Weimar") wird ihr Lehrer und Führer auf tiesem Gebiete.

Als 1768 die Koch'sche Gesellschaft in Weimar eingezogen, sehen wir als nächste Folge dieses Minsistreibens der Herzogin die ersten deutschen Operetten unter ihren Augen erstehen.

Seyler mit seiner vortrefslichen Gesellschaft ersetzt 1771 Koch, und nun wird dem Drama wie der Minsit wieder gleiche Rechnung getragen. Die bedeutentsten Namen der deutschen Schauspielkunft, Echhof voran, sind thätig und sorgen dassir, daß die Neigung zu den dramatischen und musikalischen Darstellungen nicht allein nicht erfaltet, sondern stets wächst und zunimmt, und hervorzagende Größen, Koriphäen der Literatur — Wieland an der Spige —, der musikalischen Welt, sind dasür produktiv thätig.

Der nuglückliche Schloßbrand 1774 henunt abermals tieses schöne, gewiß solgenwichtige künstlerische Leben und Treiben. Doch erhält es bald barauf, durch Goethe's Einzug in Weimar (November 1775), neue Nahrung, neuen Aufschwung, boch auch wieder eine andere, idealere, phantastischere Nichtung. Der junge Hof, Carl Angust, von gleicher Neigung wie die fürstliche Mutter beseelt, unterstützt von dem gewaltigen, gährend schaffenden Geiste Goethe's, führen frischweg Komödien, Darstellungen der absolverlichsten Art, des verschiedensten und buntesten Inhalts und in den abenthenerlichsten Formen auf, alles Mögliche, selbst das scheinbar Unmögliche auf diesem Gebiete versuchend und ins Leben rusend : eine wahre Epoche

ter länterung, wohnech wieder bie gefammten fünftlerijchen Neigungen in schönfter, vollster Thätigfeit blieben.

Doch nach etwa zehnjährigem berartigen Produciren und Reproduciren läßt bie Luft an ber Darftellung felbst nach. Goethe wird ernster, nimmt thätigern Untheil an ben Staats-Geschäften und in anderer Weise mußte nunmehr für bie Befriedigung ber Luft, bes Bergnügens an tramatischer und theatralischer Annst gesorgt werten. Da murte 1783 Bellomo mit seiner Gesellschaft engagirt. Sieben Jahre genügten icheinbar feine Leiftungen. Doch war man mit ber Zeit wohl sider zu ber Unsicht gelangt, unter eigener Leitung Befferes, Bollenteteres ichaffen gu Dierzu fam noch, daß, nachtem Goethe fich wieder von den Weschäften zurückgezogen, eine andere Beidaftigung, mohl auch Stellung für ibn gefinden werten mußte. Go ergriff tenn Carl Angust tiefe Ge= legenheit und gründete burch Kündigung bes Kontrafts mit Bellomo und llebernahme feiner Gefellichaft, 1791 tas Boftheater, Goethe als oberften fünftlerischen Leiter, mit unumidranfter Bollmacht, an bie Gpite bes gangen Instituts stellend. Bon tiefem Angenblide an beginnt Die nene golone Zeit ber Weimarer Bühne, ber tentschen tramatischen Annst, aus welcher bedentungsvollen Epoche wir in ten folgenden Blättern einzelne Episoden, wenn and nur in ihren ängern Formen, bafür aber in ben genauesten und trenesten - weil urfundlichen -Umriffen fennen fernen werben.

# Π.

Erwerbungen für das neue Softheater, 1791.

herr und Eran Amor und herr von Blumenthal-Becker; Regisseur Fischer, seine Fran und Genast. Eröffnung des neuen hoftheaters; "Die Zäger" von Iffland. Personal.



Berr und Gran Imor und Berr bon Blumenthal-Becker.

Die Uebernahme der Bellomo'schen Gesellschaft durch den Weimarer Hof nuß schon bei der Kündigung des Kontraktes mit obigem Prinzipal, zu Ende des Jahres 1790, beschlossen Sache gewesen sein. Doch scheint man das Borhaben selbst noch ziemlich geheim gehalten zu haben, denn Kirms munterte noch im Januar 1791 persöulich den Unternehmer Joseph Seconda in Leipzig auf, sich um das Weimarer Hoftheater zu bewerben, was Seconda auch unterm 26. Januar 1791 that\*), doch natürlich ohne Ersolg. Nun wurde das Geheimniß

Wohlgeborner,

Hochzuehrender Herr Land-Kammer-Rath.

Dero mir bier gütigen ertheilten Rath burch ein Memorial ben dem Hof=Warschall=Auste wegen Erlangung des Weima=rischen Hof=Theaters, einzukommen, habe ich besolgt. Dieses Memorial wird heute ebenfalls dahin abgegeben werden, und bin dahero so fren, Ew. Wohlgeboren zu ersuchen, mir Dero servere gütige Unterstützung nicht zu versagen, durch welche

<sup>\*)</sup> Das hierauf bezügliche Schreiben Seconda's an Kirms lautet:

<sup>&</sup>quot;Leipzig, ben 26. Jenner 1791.

and nicht nicht so streng gewahrt und schen begannen verschiedene ber bamaligen Theaterblätter bie Renigkeit zu verbreiten. Eine "Fürstliche Theaters Commission" wurde gebildet, die die Angelegenheiten des neuen Hosstheaters reguliren sollte, welche zugleich unter bem Herzgoglichen Hossmarschall = Ante stand und so einen Theil bieser obersten Hoss-Behörde bildete\*). Goethe, als Obersleiter bes neuen Instituts, erhielt ben als gewandten Gesichter bes neuen Instituts, und sich and serner also bewähsenden Land-Kammer-Rath und Assession bes Hosmars

Gemährung ich mir im Boraus schon einer erfreusichen Resolution versebe.

And habe ich Ew. Wohlgeboren die Ehre zu melten, daß herr und Mad. Buchard aus Graz angesommen sind, sie haben mir von ihren theatrasischen Berdiensten nicht zwiel geschrieben; ich habe sie und ihre Tochter nur am Flügel singen gehört, welchen sie selbst sehr brav spielt, und bin in meinen Erwartungen übertroffen worden. Durch diese neuen Mitglieder hat meine Gesellschaft würklich einen großen Glanz erbalten.

Schlüßend schmeichte ich mir mit ber Hoffnung, daß Ew. Woblgeboren meine Freiheit nicht ungütig ausnehmen und meine Bitte nicht ohne Erfüllung lassen werden. Der ich aber jederzeit mit der größten Hochachtung verharre

Em. Wohlgeboren ergebenster Diener Joseph Seconda."

\*) Die Weimarer hoftheater: Intendantur ftand noch bis 1837 unter obiger Behörde, bis in letterm Jahre Franz Dingelstebt bie Leitung bes hoftheaters unter ber Bezeich: schall-Anuts Kirms\*) zur Seite, bem die Besorgung und Verwaltung der öfenomischen und materiellen Angelegenbeiten des Instituts — doch auch zugleich thätig in den fünstlerischen Theil dessehen mit eingreisend, wie wir in der Volge zur Genüge sehen werden —, demnach ein Haupttheil der Geschäfte, der Arbeit, ganz allein oblagen. Die Vorbereitungen begannen nun, und Unterhandlungen mit talentvollen Darstellern wurden angeknüpft, um das vorhandene Versonal zu ergänzen, zu verbessern.

Eine tieser ersten Berbindungen mit neu zu engagisrenden Schauspielern, die man entrirte, war mit Herrn und Frau Um or.

Fran Caroline Amor, eine im Fach ber Könisginnen, tragischen und komischen Müttern zur Zeit wohlsenommirte Künstlerin, war eine geborne Amberg. Sie heirathete zu Stralsund ben Hofrath Ungnade, betrat dann 1775 als Madam Naumann bas Theater zu Linz, und verheirathete sich baselbst zum zweiten Male mit

nung "GeneraleIntenbantur" burchaus selbstständig und nur vom Großberzog abhängig übernahm.

<sup>\*)</sup> Franz Kirms erhielt bald barauf ben Titel "Hofffammer-Nath", später ben eines "Geheimen Hofraths", und blieb bei der Leitung, der Intendanz des Hoftbeaters, bis zu seinem Tode, der 1826 erfolgte. Er bewährte sich bis an sein Ende als tüchtiger, gewandter Dirigent und war zugleich ein Ehrenmann im vollen Sinne des Wortes. Hofrath Esperstedt von Berlin, der stets mit ihm in theatralischen Angelegenheiten forrespondirt hatte, schrieb nach dem Tode Kirms'

tem Schauspieler Peter Amer. Dieser war als Darsteller nicht von großer Bedentung, sondern eigentlich unr in Spisoden, zweiten Rollen an seinem Platze. Die beiden Gatten faunten den Prinzipal Bellome und ershielten von demselben im Tezember 1790 eine Engagesments = Diserte für sein neues, bevorstehendes Untersnehmen in Grätz in Stepermark, wohin er, vom Hofe gefündigt, als nach seinem frühern Ausenthalte, zurückzustehren gedachte.

Auf Dieses Schreiben antwortete Amor:

"Olmütz, ten 21. Dezember 1790.

Hoch Etelgeborner Gerr!. Schätzbarfter Freund!

Den 20ten vieses haben wir Ihr schätzbares Schreiben erhalten, und zwar mit dem größten Bergnügen. Nun endlich hoffen und wünschen wir, daß wir dermalen das Glüd haben werden, Mitglieder Ihrer Direction zu wersten. Was nicht in Sachsen geschah wird hoffentlich in

beffen Nachfolger: "— Das herzogliche hans hat an Kirms einen Geschäftsmann verloren, wie es nicht viele giebt. Er war zugleich fehr funstsinnig, liebenswiirdig und mufterhaft als Beamter. —"

Kirms greift bedeutend tiefer ein in ben Gang ber Geichafte bes Weimarer Hoftheaters, als man bisber gewußt und geglandt; die nachfolgenden Blätter werden hierfür die besten Beweise liefern.

Steyermark geschehen, nämlich: lange Zeit beh, neben Ihnen und um Sie zu sein.

Sie verlangen unsere Bedingungen zu wissen? selbe bestehen in sehr wenigem. Wir erbitten von Ihnen einen jährlichen Contract und die Gage anbelangend für meine Fran und mich 15 Thlr. wöchentlich.

Mit einem Sänger ober Sängerin, nebst Liebhaberin fönnen wir bermalen Ihr Berlangen nicht befriedigen. Un beren Stelle empfehlen wir Ihnen einen jungen Schanspieler mit Namen Beder, aus Berlin gebürtigt, welcher sehr vortheilhaft die zweiten Liebhaber in Comösten spielt und in Singspielen gut zu gebrauchen ist.

Meine Frau und ich empfehlen uns Ihnen und Ihrer Frau Gemahlin, und hoffen fehnlichst, daß unser Bunsch bermalen befriediget werde, Mitglieder Ihrer Gesellschaft zu werden. Ich sehe einer baldigen gütigen Untwort mit der größten Sehnsucht entgegen, und bin in Erwartung derselben

Ew. Wohlgeboren bereitwilligster Diener Beter Um or, Schanspieler."

Diese Antwort scheint zu spät in Weimar eingetroffen zu sein, denn Bellomo lehnte das Engagement nunmehr ab, rekommandirte aber dafür die beiden Gatten der neuen Fürstl. Theater=Rommission. Kirms schrieb auch sogleich an Herrn Umor, ihm und seiner Fran Engage=ment an dem zu errichtenden Hoftheater anbietend.

Die Antwort Amors auf Diejes Schreiben lautete:

"Dimits, ten 29. Jenner 1791.

Wohlgeborner Hochzuehrender Herr.

Dero mir schr werthes Schreiben vom 14. Jenner habe ich richtig erhalten. Es thut mir leit, taß meine Antwort an Hrn. Bellomo zn spät gesommen, tieweil ich gerne mit meiner Fran beh einem braven Mann, wie Hr. Bellomo ist, engagirt wäre. Sie schreiben mir, taß Ihr Hof eine eigene Gesellschaft zu errichten Willens wäre; tarauf hin habe ich die Ehre zn melten, taß ich schon einen guten Antrag von einem andern Theater habe; jedoch würde ich, (wennes zu Stande fäme) tas Weimarische Hospitheater allen andern vorziehen. Sie schwieben uns wegen des Verzeichnisses der Rollen; es würde einen zu großen Brief machen, wenn ich Ihnen alle die Rollen, die wir gespielt haben, ausgezeichnet mitsschieden wollte. Um es also in der Kürze zu sasseichnet witsichen die Fächer aussezeich, in welchen wir spielen.

Meine Frau: Königinnen, eble Mütter, affektirte Damen und komische Mütter. Ich: vermischte Rollen, Beriente, Banern, Peranten, Greise. Würten Sie und wöchentliche Gage von 8 Laubthaler, ober Ducatons, bewilligen, so werte ich nicht anstehen, nach Dero Beschl zu Ihnen zu reisen — unter der Bedingung, daß Sie uns das Reisegelt ber ordinären Post überschiefen.

Auch schlage ich Ihnen einen jungen Menschen Namens Becker, ein Berliner, vor. Er spielt zweite Liebhaber, junge Helten und Dümmlinge mit Benfall, singt angehende Nollen in der Oper. Wenn sein Fach ben Ihnen noch nicht sollte besetzt senn, so empschle ich ihn als ein sehr branchbares Mitglied.

Schließlich bitte ich um eine baldige gütige Antwort, damit ich mich darnach zu richten weiß, und meinen ansterweitigen Antrag nicht verabfähme. Ein Kompliment an Herrn und Mad. Bellomo, und mit der größten Hochsachtung bin ich

Ew. Hodywohlgeboren bienstergebenster Beter Umor."

Die Hoftheater = Kommission war mit den gestellten Bedingungen zusrieden und nach den nöthigen Bespreschungen wurde das Engagement der Drei: Herr und Madam Amor, sowie Herr Beder — eigentlich Herr v. Blumenthal geheißen, wie wir ans einem der solgenden Briefe sehen werden — beschlossen. Ein besighender Brief ging an sie ab. Die nähern Bedingungen des Engagements lernen wir aus der nun solgenden Antwort Amors kennen. Diese lautet:

"Leutomifchel, ben 24. März 1791.

Wohlgeborner Hochzuehrender Herr.

Unterm 22. März erhielt ich zweh mir sehr werthe Schreiben, die vom 11. März batirt waren, von Ihnen, Pasque, Goethe's Theaterleitung. I.

woraus ich ersehe, daß ich, nebst meiner Fran und Geren Beder, behm Hostheater engagirt sind, welches uns Drehen sehr erfreulich zu vernehmen war.

Wir unterwersen uns völlig ber guten Anerbuung und Einrichtung ber Ober-Direktion, und was wir in unsern Fächern zu leisten versprochen haben, bas werden wir erfüllen. Nämlich meine Fran alle ersten Mütter in Lust-, Schau- und Tranerspiel und affectirte Damen, mit einer wöchentlichen Gage von 8 Thlr. Ich: zweite Bediente, Pedanten, Greise, mit einer wöchentlichen Gage von 4 Thlr. Hr. Beder, zweyte Liebhaber, junge Helben, Dümmlinge und angehende Rollen in der Oper, mit einem Kavolin wöchentlich. Uebrigens bleibt es benn jährlichen Kontraft und einer halbsährigen Auffündigung von behden Seiten. Ihren Brief mit dem Hof-Marschall-Umts-Siegel nehmen wir als einen gültigen Kontraft an.

Wir erwarten also bas nöthige Neisegelt, worauf wir uns Drey alsbann sogleich auf die Post setzen werden, um zu Ihnen zu reisen. Ich werde mir alsbann die Frensheit nehmen, Ihnen zu schreiben, welchen Datum wir absreisen und wann wir in Beimar einzutressen gedenken.

Dem Geren Geheinnrath von Goethe bitte gehorsamst nebst meiner Fran und Herrn Beder unser ergebenstes Kompliment zu machen, wie auch bem Hrn. Bellomo. Ich bin mit ber größten Hochachtung

Em. Hochwohlgeboren ergebenster Diener Beter Umor."

Das verlangte Reisegeld wurde übermacht und Amor zeigt bessen Empsang, so wie die sofortige Abreise, durch solgenden Brief an:

"Leutomischel, den 16. April 1791.

Wohlgeborner Hochzuehrender Herr.

Ihren mir sehr werthen Brief vom 6ten April habe ich heute den 16ten April erhalten, wie auch heute das Reisegeld von 71 Ther. richtig ausgezahlt bekommen und werden wir Dreh übermorgen, den 18., von hier absreisen.

Weil keine Post von hier geht, und auch die Posten in Böhmen 2 auch 3 Tage liegen bleiben, so haben wir, um keine Zeit zu verlieren, eine Juhre bis Eger gesnonmen, wo wir von dort aus bis Weimar zu Ende April eintressen werden.

Wegen herrn von Blumenthal seiner Familie haben Sie feine Verdrüßlichkeiten zu besorgen. Sollte sich auch eine Familie von Blumenthal in Sachsen bestinden, so ist Er nicht von der sächsischen, sondern preussischen Linie und wird immer den Namen Beder behbehalten. —

Sie belieben zu wissen, in welchen Rollen meine Frau auftreten möchte. Sie wünschte in Medea und Jason, als Medea, und in den Jägern als Oberförsterin aufzutreten. So wie auch ich wünschte in den Jägern

als Amtmann, Hr. Beder als Anton anfzutreten. — Der ich die Shre habe ze.

Em. Hochmohlgeboren ergebenster Diener Beter Amor."

Nach ihren Bünschen bebütirten Herr und Fran Umer, bei Eröffnung bes Hoftheaters am 7. Mai, er als Umtmann, sie als Oberförsterin in ben "Jägern." Herr Beder jedech mußte sich mit dem Rudolph begnügen, ba ber Unten anderweitig beseit war, wie wir später seben werden.

Berfen wir nun noch einen Blid auf tie spätern Schidfale ber beiben Gatten.

Beite blieben und wirften in Weimar zwei Jahre; 3n Ditern 1793 wurden sie entlassen. Wehin sie sich gewendet, vermag ich nicht anzugeben. Später scheinen sich die Gatten getrennt zu haben, denn Peter Amer bestindet sich etwa 1796 als Universitätstanzlehrer in Greisswalde, während seine Frau noch immer bei der Bühne thätig ist. 1797 starb Amer, und die Wittme, welche Aussicht auf eine Stellung in Weimar zu haben glaubte, sandte von Salzburg aus, unterm 15. Juni besselben Jahres, zwei Schreiben nach Weimar, das eine an Goethe, das andere an Kirms, Letztern bittend, ihr Gesuch bei Goethe unterstützen zu wollen.

An Goethe schreibt sie unter Anderm:

"— Ein guter Freund überraschte mich mit ber tröstlichen Nachricht, Gr. und Mat. Malcolmi wären ge-

jonnen, von Weimar abzugehen. Da ich weiß, daß Mad. Malcolmi das zärtliche Mütterfach spielt und ihre Stelle noch nicht besetzt sehn dürfte, so bitte ich Ew. Exsellenz um die Gnade, sich meiner Person gnädigst zu ersinnern, ob es nicht möglich wäre, einer armen Wittwe ein fleines Plätzchen beh dem hochstürstlichen Hosptheater einzuräumen. — "

Das Schreiben an Kirms enthält benfelben Wunsch, und die Art und Weise, wie die früher so bedeutende Künstlerin ihn bittet, ihrem Gesuche Willsahrung zu versichaffen, klingt in der That recht wehmüthig. Sie sagt unter Anderm: "— Gönnen Sie mir wieder ein kleines Plätzchen bei Ihrem Theater, wenn Sie mir noch frohe Tage verschaffen wollen! — "

Tas Gesuch wurde nicht bewilligt; Kirms mußte es — wohl mit schwerem Herzen — abschläglich beant=

Was aus Madam Umor geworden, vermag ich nicht anzugeben. Sie starb wahrscheinlich in kümmerlichen Berhältnissen, unbeachtet und vergessen: bas traurige Loos so vieler Bühnen-Angehörigen!

Regissenr Fischer, seine Fran, und Genast.

Eine ber Hauptaufgaben Goethes mußte es fein, einen tüchtigen und gewandten Regisseur zu finden.

Man hatte ihm — wahrscheinlich Bellomo selbst — ten Prager Schauspieler Franz Fischer (geb. zu Pragetwa 1740) als für solchen wichtigen Posten tücktig genannt und tie Unterhandlungen mit bemselben waren eingeleitet worden.

Auch hatte fich ber befannte Mannheimer Schaufpieler und Regiffeur Rennschüb um biefen Boften beworben, boch hatten seine berartigen Bemühungen aus mancherlei Grunden feinen Erfolg\*).

Fischer hatte die Unterhandlungen eigentlich frisch und ked selbst herbeigeführt. Er hatte frühzeitig Nachricht von den Absichten des Weimarer Hofes erhalten mahrscheinlich ebenfalls von Bellonto — und darauf bin

<sup>\*)</sup> Rennschie, — sein wahrer Name ist Büchner — geberen 1734 31 Frantsurt, seit 1776 beim Theater und seit 1781 in Mannheim als Schauspieler und Regissenr thätig, hatte von der Ubsicht des Weimarer Hoses, ein eigenes Theater zu gründen, gehört. Er war mit dem dortigen Konzermeister Kranz bekannt und schrieb diesem unterm 27. Januar 1791, sich sir das neue Unternehmen anbietend. Er muß jedoch die Weimarer Verbältnisse wenig gekannt haben, auf einer ganz irrigen Fährte gewesen sein, denn er schreibt unter Anderm: "— Mein Engagement ist bier (in Mannheim) mit Wichaeli aus und ich könnte und wollte mich anheischig machen bis dahin Schauspiel und Oper borten herzusiellen, wenn die Bedingungen annehmlich und die Unterstützung reichlich ist. —" Ferner: "— Doppelt angenehm würde mir es sen, da ich das Vergnügen haben würde, mit Ihnen gemeinschaftlich zu

alfogleich und bireft an Kirms ben folgenden Brief gesichen.

" Prag, ben 20. Jenner 1791.

Wohlgeborner Herr,

Hochzuverehrender Herr Landfammer=Rath.

Da ich vernehme, daß unter der Oberanfsicht des Herzogl. Hofmarschall = Amts eine Gesellschaft bestehen soll, nicht weniger daß ich als Schauspieler und Regisseur unmaßgeblich in Vorschlag gebracht sen, so untersfange ich mich Ew. Wohlgeboren, dem Herzogl. Hofmarschall = Amte, meine Dienste gehorsamst anzubieten. Als Schauspieler bearbeite ich das Fach der Charaktersrollen, aller ersten zärtlichen und komischen Allen im Trauer = , Schau = und Lussspiel, im Singspiel zweite

arbeiten. Wir wollten uns bemühen, die alten Beimas rischen Zeiten, wo die Bühne so sehr glänzte und jeder verguügt war, wieder hervorzurufen!!"

Konzertweister Kranz muß ihm gerathen haben, sich an Goethe zu wenden, und Rennschüß sandte demselben denn auch unterm folgenden 6. Februar einen Brief, worin er sich und seine Frau antrug. Goethe scheint indessen nicht auf ihn restetitt zu haben, denn die Unterhandlungen mit Fischer in Prag erlitten keine Unterbrechung. Er mag wohl Rennschüß Sigenwillen und Lust zur Intrigue gekannt und gessürchtet haben. — Rennschüß ging 1792 dennoch von Mannsbeim ab und als Regissenr nach seiner Baterstadt Frankfurt, wo er von nun an unter seinem wahren Namen Büchner wirkte.

Rollen. Die Regie betreffent, so fenne ich nur beren läftige Seite, und fo viel ich auch Erfahrungen gesammelt, jo weiß ich boch, bag man ihrer nicht genng haben fann. Nann aber Ordunna, Pünftlichkeit, Tleiß und Unvertroffenheit ein gutes Bornrtheil für mich erwecken, fo darf ich diese fühnlich versprechen, weil ich hoffe so er= funden zu werden. Es seh mir aber erlaubt, auch meines Charafters mit wenigen Worten zu gedenken. Rann mid gutes sittliches Betragen, Conduite empfehlen, fo fann ich auch bieferwegen von allen Orten meines Aufenthalts, als Directeur, Regisseur und Schanspieler, idriftliche Beweise vorlegen. Heber meine Talente foll, will ich nicht urtheilen, über meinen Charafter fann, muß ich's; und ich schmeichte mir, Em. Wohlgeboren werden dies nicht als Ruhmredigkeit, sondern nur von ber besten Geite anfnehmen.

Bedingungen kann ich keine verschlagen, weil ich den Ort gar nicht kenne, ich habe also Hrn. Bellome in meinem Namen abzuschließen ersucht und ihm alles dersgestalt überlassen, daß ich mich mit dem, was er thun wirt, zusrieden erkläre. Die Zeit bis Ostern ist nicht mehr lange; ich muß daher gehersamst bitten, die großsgünstige Entschließung des Gerzogl. H. M. Amts so bald und schleunig als möglich zu ersahren, weil ich durch Berzögerung anderweitige Engagements verlustigt werden fönnte.

So schr ich übrigens muniche bie Ehre Em. Wohl-

geboren Bekanntschaft persönlich zu machen, so wünsche ich roch noch sehnlicher burch meine Handlungen beweisen zu fönnen, mit welch ausgezeichneter Hochachtung und Berehrung ich seh

Em. Wohlgeboren gehorfamfter Fifcher.

Schauspieler am Agl. Nationaltheater. In der Neustadt, auf dem Graben, im steinernen Tisch."

Der Brief scheint guten Eindruck gemacht zu haben. Unch notirte Kirms: "Erhalten den 28. Jenner, beantswortet den 31. Jenner 1791." Diese Untwort scheint nähern Aufschluß verlangt, verschiedene Fragen gestellt zu haben, welchen Fischer solgendermaßen gerecht zu werden suchte.

(Frag, 7. Februar 1791.)

"Wohlgeborner

Hochzuverehrender Herr Land-Rammer=Rath.

Ew. Wohlgeboren großgünstiges vom 31. v. M. ist mir geworden, und Dero Besehl zusolge versämme ich nicht die geschehenen Anfragen nach voller Wahrheit gehorsamst zu beantworten.

Die Anzeige, in welchen Stücken ich einstudirt bin, ist mir aus meinem Journal ein leichtes, aber das Verzeichniß würde zu einem ungewöhnlichen Packet erwachsen. Ich gebe mir also die Ehre, zu versichern, daß nur sehr wenige ber bekannten und gangbaren Stücke sehn müssen,

in welchen ich nicht, und in vielen terfelben aber toppelt auch breufach einstntirt bin; und sollten zufällig einige Stücke seyn, worin ich entweder gar nicht, oder blos in minder wichtigen Rollen einstntirt wäre, so habe ich toch ein zu glückliches Getächtniß, als taß ich nicht die größte und wichtigste Rolle in 3 bis 5 Tagen mit Satisfaction liesern sollte.

3d habe auf verschiedenen Bühnen alle Rollen meines Faches nicht ohne Benfall behauptet, und eben also hier bren Jahre mit Schopf in temselben Fache mit Glud alternirt. Gemiß, in Rücksicht meiner soll die Ober = Direction ben Anberaumung jeder Rolle nie= mals in ter geringften Berlegenheit sich finten, folgente Fächer jetoch ansgenommen, als: Belben; Lieb= haber; junge Chevaliers unt jugentliche Rollen; alle übrigen Fächer spiele ich ohne Ausnahme, nämlich: Könige; gartliche und leibente Bater; tomische, rafche, lannige, polternte Alte; alte Chevaliere und Geden: Greife; Banern; trodne Rollen; Beiftliche; Lateiner; Bedanten; ältliche Bediente: Juten; Intrignenrol= len n. j. w. In ber Oper 2te Rollen, 3. B. Michel in ber Schusterin; Coradin in cosa rara; Barthele in Figaros Hochzeit; Perichetto in il geloso in cimento; Pagnotta in Frascatana u. bgl.

Allerdings spielt meine Frau auch, und zwar Mütter im zärtlichen und konischen Fach, als z. B. in ersterem eine Capulet in Romeo und Julie; Präfitentin in Wilhelmine Blondheim; Sophie in Schlensheim 2c. in letzterem eine Olympia im Cheprofurator; Obersförsterin in den Jägern; Salome im Gespenst mit der Trommel; Baronin Falben in Stadt und Land 2c. Im Nothfall gesetzte Frauen und gesetzte Soubretten, als Sophie im dentschen Hausvater; Christine in Geschwind eb man's erfährt 2c. In der Oper nichts.

Erhält das hiesige Nationaltheater Erlaubnis mäherend den Fasten zu spiesen, so sind wir verbunden excl. derer letzten Fastenwoche zu bleiben und können also erst furz vor Oftern eintreffen. Im gegenseitigen Falle könen wir am Aschenmittwoch abgehen. — " (Fischer.)

Der Schluf bes Briefes fehlt, scheint auch nichts Wichtiges mehr enthalten zu haben.

Fast zur selben Zeit empfing Fischer einen weitern Brief von Kirms, nicht als Untwort auf den soeben mitgetheilten vom 7. Februar, sondern neue Fragen und Bestätigung des Kontraktes enthaltend. Fischer beantwortet ihn sofort:

"Prag den 12. Februar 1791.

Wohlgeborner

Hochzuehrender Herr Land-Kammer-Rath.

Unter Versicherung ungehenchelter Dankbarkeit für Ew. Wohlgeboren großgünstige Verwendung und Bemühung, bestätige ich hiermit den richtigen Empfang Dere geneigten Zuschrift vom 2ten dieses Monats, und gleichwie mir taturch tie Erlaubniß geworden, tiesen Brief-vorläusig als Kontraft anzusehen, eben also geruben Ew. Wohlgeboren auch von meinen Briefen, ten
gegenwärtigen mit eingeschlossen, gleichen Gebrauch zu
machen.

Nebrigens wird meine letzte Zuschrift vom 7. t. M. bereits einzegangen senn, und dieselbe wird meistens als Antwort auf Dero letzteres dienen, denn es ist darwinnen meiner Frau erwähnt, von welcher ich hosse, das sie nicht sowohl in Neben- als vielnicht in wichtigern Nollen wird nützlich senn fönnen. In der Charwoche tönnen und werden wir ganz zuverlässig von hier abveisen, und sollte bier die Erlaubniß in den Fasten zu spielen versagt werden, so kann dieses um so ober gesichen, und werde ich solches auf diesen Fall ben guter Zeit anzuzeigen nicht ermangeln.

Da durch anderweitige Briefe allhier bereits befannt ift, daß der durchl. Hof daselbst eigenst eine Gesellschaft errichtet, so war auch ich nicht mehr zurückhaltend, und es haben sich solgende Subjecte bei mir zur schuldigsten Auseige gemeldet.

1. Herr Genaft, singt Tenor, in ter Oper 3te auch 2te Rollen, im Schauspiel fomische Bediente, lustige Bursche. Ihm ist vom herrn Konzertmeister Kranz zugeschrieben und diesem von Genast bereits geant-wertet. Er hat mir aber aufgetragen in seinem Namen gehorsamst zu erinnern, auf daß die gesorderte Gage

teine Gelegenheit geben möge ihm tas Engagement alls vert zu verlustigen, so wolle er sich ben seiner Anfunst ingemein billig sinten lassen. So viel ich habe absachmen können, so glaube ich, er wird sich mit 5 Athr. höchstens mit 8 Olt. wohl begnügen.

- 2. Herr Fuchs nebst Frau. Er ist sehr gut und iest umsikalisch, singt Baritono, und verbindet sich zu Eten, im Nothfall auch zu 1ten Bussons; im Schauspiel Ete komische Alte, trockne militairische Rollen. Sie, in der Oper Mütter, im Schauspiel Nebenrollen. Er verlangt 11 Athr., vielleicht sind sie aber auf 14 Gld. abzuhandeln.
- 3. Mat. Nerlinger, hat auf bem hiesigen Nebenstheater in der Oper alle ersten Rollen geliefert, ist gleichsfalls gut und fest musikalisch, verbindet sich aber blossu zwehten Rollen und nur im Nothfall zu ersten. Im Schauspiel ist sie nicht viel zu branchen. Ihre Fordestung ist 10 Gld. und gehet sie nicht davon ab.

In Nücksicht tiefer Subjecten Talente und in wiefern solche allbort mehr ober weniger nützlich sehn können,
wird Hr. Bellomo wohl am besten behräthig sehn müssen,
veswegen ich mich auch bereits in meinem letzten auf ihn
berusen habe. Was aber beren gute Conduite und
moralischen Charaster betrifft, so kann ich hierfür mich
verbürgen, und versichere, daß es stille, ordentliche, sleigige, friedliche, kurz Leute von braver Aufführung sind.
Ich bitte in Dero Nächstem gütigst zu erwähnen, in wie-

fern riese Competenten Hoffnung haben oder nicht, oder rieselben mit Dero gewogentlicher Zuschrift selbst zu beehren.

Es war mir fehr schmeichelhaft zu lesen, baß Em. Bohlgeboren Ihres Bertrauens mich nicht unwerth finten, und bieg muß mir ein besto stärferer Sporn febn, in der Folge ter Zeit durch mein Benehmen tiefes Ber= trauens mich wahrhaft werth zu machen. In Dieser Boranssetzung und ba es mir erlaubt ift, meinen benöthigten Borschuß anzuzeigen, so bin ich so fren um 120 Rithr. ge= horsamst zu bitten. 3ch erstrede meine Bitte noch babin Die Tilgung terselben in wöchentlichen Abzügen einzu= theilen, mas jeroch ben meiner Unfunft bestimmter be= richtet und festgesetzt werden fann. Endlich, ba es viel= leicht möglich, daß noch eine ober mehrere Versonen von hier bahin abgehen bürften, so fann vor ber Sand ber Reise wegen noch nichts verhandelt werden, versichere aber im Boraus, bag ich auf jeden eintretenden Fall nach Umständen die wohlfeilste und leichteste Urt des Fuhr= werks auszufundschaften und bie Reisespesen wie möglich ju ermäßigen bemüht fenn werde.

Ich sehr Ew. Wohlgeboren fernern Besehlen in Dero Rächsten sehnsuchtsvoll entgegen und bin mit ber aufrichtigften Verehrung und schuldigsten Hochachtung

Em. Wohlgeboren gehorfamfter Frang Fisch er."

Bon ten in obigem Briefe genannten Berjonen fant

man nur den jungen Genaft (Vater des gleichnamigen jetzigen Ehrenmitgliedes des Weimarer Hoftheaters, und würdigen Veteranen deutscher Schauspieler) für das neue Verhältniß passend und Fischer erhielt den Auftrag, denselben für Weimar zu engagiren. Dieses geschah und der neue Regisseur sendet nun seinen letzten Brief vor der Abreise von Prag nach Weimar an den Hoftammerrath Kirms.

" Prag ten 1. März 1791.

Wohlgeborner

Hochgeehrtester Herr Land=Kammer=Rath.

Auf Dero geehrtes vom 21. vorigen Monats soll ich zu berichten nicht versehlen, daß ich gemäß dem mir geschehenen Auftrage mit Herrn Genast auf 5 Athr. wöcheutlich abgeschlossen habe; er rechnet sich dieses Ensgagement vor andern zur Ehre, und wird folglich sicher mitkommen. Wenn es nicht Ungelegenheit verursacht, so bittet er um ein kleines Avancement von 25 Athr. Es ist bey diesem jungen Manne nichts zu wagen, ich senne seine Recht fonaffen heit und stehe nicht an für ihn Bürge zu sein.

Wenn wir nun gleich Tags barauf nach bem hier gesgebenen letzten Spektakel abreifen wollen, hierzu aber versschiedene Eins und Berichtigungen ersorderlich, welche Zeit brauchen, die uns aber sehr mangelt, weil wir jetzt wöchentslich nur zwei freie Tage haben: so unterstehen wir uns gehorsamst zu bitten unsere verlangten Vorschüsse mit

nächster retourpost gewogentlichst zu übersenden, tamit wir unsere Vorkehrungen mit Minge treffen, und ohne Ausenthalt die Reise unternehmen können.

Wegen tes Fuhrwerfs tabin haben wir uns bereits auch erfundigt; bieg aber bat baber einige Schwierigfeiten weil tiefe Strafe von bier fein Postmagen fahrt und tie hiefigen Landfutscher ungern biefe Tour machen wollen, weil sie nie Gewißheit haben Fuhren bahin zu thun, und auf feine Rudfracht rechnen fonnen. Aus letzterem Grunte begehren sie einen zu hohen Fuhrlohn. Gie berechnen bie Reise babin auf 42 bis 43 Postmeilen und forbern 75 Olt. Wenn nun aber einmal festgesetzt ift, bas Reisegelt nur postmäßig zu bewilligen, so fonnen wir blos auf tie Bunft eines hochlöblichen Hofmarichall-Umts hoffen, ob hochselbes tiefen Ausfall von 10 Glt. 30 Kr. vergüten bürfte, gegentheils müßten wir foldes ichen aus Eigenem tragen. Es beruht auf Em. Wohlgeboren Gutbefinden, ob tiefelben tas Reifegelt jur Ersparung tes Postgeltes mit tenen Borichuffen zugleich, ober fpater ichiden wollen, and ob es genüglich mare, tie gewöhnliche eine Reise= gage gleichfalls mit benzulegen, ober ob wir tiefe erft ben unserer Ankunft erhalten follen. Mein verlangter Bor= ídyuğ wird dody nody erinnerlidy feyn? nämlidy 120 Rithr. Wenn tiefe Gelter etwa burch Wechsel anher abgeben, so ist ties füglich tie mohlseilste Weise; sollte bazu aber feine Gelegenheit sich ergeben, jo würden wir bitten, Die Geltsorte womöglich Ducaten species senn zu lassen, weil

bekannt daß in Sachsen der Ducat etwas unter — und hier volle 3 Athr. in valuta ist, nud wie solcher gestalt, ohne Nachtheil, der Sender eine Kleinigkeit würde prositiven können. Jedoch alles und jedes nach Ew. Wohlsgeboren Ermessen, wie und was dieselben thun ist uns willkommen und besviedigend.

Ist es nicht zu unbescheiben, so erlaube ich mir bie letzte Bitte, nämlich mir ein Berzeichniß der bereits dort befindlichen Mitglieder gewogentlich behzulegen, vielleicht daß ich darunter eine Adresse aussinden kann, wo ich wegen Logis und andern Bedürfnissen in voraus Kommission geben könnte.

Es ift mir nunmehr nichts mehr übrig als Ihrer Ounft und Wohlgewogenheit wiederholt mich zu empfehlen und zu versichern, daß ich mit der stärksten Dochachtung bin Ew. Wohlgeboren gehorsamster Diener Franz Fischer."

Vorschüffe und Reisegeld wurden — und gewiß ganz nach dem Bunsche Fischers, der sich in seinen Briefen als ordentlicher und redlicher Mann dargethan — nach Prag gesandt, und die Dreie, herr und Frau Fischer und herr Genast, genau eine Reisegesellschaft wie das früher erswähnte neu engagirte Kleeblatt, traten guten Muthes die gewaltige Reise von Prag nach Beimar an. Auch sie debütirten in der Eröffnungs-Vorstellung "die I üger,"
Fischer als Pastor, Genast als Schreiber Barthel; Frau Pasgue, Goethe's Theaterleitung. 1.

Fischer jedoch erst am folgenden 14. Mai, und zwar als Wilhelmine in Koxebues "Kind der Liebe."

Ter neue Regissenr muß auf die Taner den Goethe's schen Ansorderungen doch nicht entsprochen haben, denn zu Ostern 1793 gingen beide Gatten ab. Goethe errichstete nun für die Regiegeschäfte das Institut der "Wöchsen Ansord er freieste Hand für seine fünstlerischen Ansord er freieste Hand für seine fünstlerischen Ansord Goethe erhielt. Genast aber gehörte dem Weimarer Hoftheater bis zum 1. April 1817, genau so lange als Goethe selbst, an. Nach einer Reise, die er mit seinem Sohne Ednard um jene Zeit nach Dresden gethan, empfing er bei seiner Zurückfunst nach Weimar, etwa am 20. Mai, sein Pensionsdecret. So schied denn der trene langiährige Diener zugleich mit seinem verehrten Chef aus dem Wirkungskreise, dem er mehr denn ein Viertelsahrs hundert seine Kräfte tren und redlich gewidmet\*).

<sup>\*)</sup> Eine "Nachschrift" von Genast's Bensions Decret lautet: "Auch — wollen Wir bem gleichfalls in Ruhestand versetzten Hossichauspieler und Regisseur Genast, von heute an die ihm zugesicherte Pension von Bierhundert Thaler nebst einer aus der Theater-Kasse zu bestreitenden Zulage von Fünfzig Thaler jährlich angedeihen sassen und begehren hiermit gnädigst Ihr wollet Eures Theils das Nöthige hiernach verfügen.

Gegeben in unserm Hamptrescripte. Weimar, 1. April 1817.

C. Angust. Graf Edling."

Franz Fischer treffen wir später als Direktor einer Schanspieltruppe. Als solcher enupsiehlt er 1798 von Innsbruck aus dem Hoffammer-Rath Kirms Herrn und Fran Tilly, erstern als ersten Liebhaber, Held und Charakterspieler, letztere für naive, muntere Rollen — doch ohne Ersolg.

Es scheint bem armen Manne fernerhin schlecht gegangen zu sein, benn im folgenden Jahre ist er wieder Schanspieler, und Kirms erhält von ihm, ebenfalls von Innsbruck aus, einen sehr samentabel klingenden Brief, ben ich hier noch mittheilen will.

"Insbrud den 6. März 1799.

Wohlgeborner Herr

Hochverehrtester Herr Hof-Rammer=Rath.

Ich habe von der Herzoglich Weimarischen Theater= Oberdirektion so viele Gnade erhalten daß ich mit Muth in meiner höchst bedürftigen Lage um eine neue, unter=

Rirms bemerkte eigenhandig auf dieses Allerhöchste Rescript: "Nach der Reise des Herrn Regisseurs Genaft mit seinem Sohn nach Oresden, demselben publicirt und ihm gleichfalls eine Abschrift von drüber stehendem höchstem Rescript eingeshändigt.

Nachrichtlich. Weimar, ben 23. May 1817.

F. Kirms."

Also ersuhr Genast erst seine, noch von Goethe genehmigte Benfionirung, nachdem Goethe selbst schon durch das Billet von Carl Angust vom 13. April seiner Stelle als Oberseiter des Hoftheaters enthoben worden war.

thänigst zu bitten mage. Verzüglich turch ten äußerst strengen Winter bin ich ben meiner hiesigen Direktion in einen Rest von mehr als 800 Glt. versallen, zu teren Bezahlung meine termalige Gage über tren Viertheile verkümmert ist. Dieses sett mich in einen so ärmlichen, kümmerlichen Zustant, taß ich zuweilen nicht weiß, we ich auf ten mergenten Tag Brothernehmen sell.

Co manches Theater=Subjett hat bas Glüd, auf feinen Wanterungen burch eine hilfreiche Kollefte unterftützet gu werten. Sollte ich, ter ich an ben tentschen Bühnen nicht gang ohne Berdienst befannt zu febn mir schmeicheln barf, und in ber Rücksicht bag ich ohne mein Berichulten in tieses Unglück gerathen ibn, nicht auch eine geringe Unterftützung hoffen türfen? In tiefem Bewuftfein flüchte ich zu ter Großmuth und Menschenfreundlichkeit Er. tes Berrn Geheimen Rathe von Goethe Ercelleng, und weiß ge= miß, baß in Betracht meiner außerft elenten Umftante und meines Alters ich um eine gnädige Unterstützung aus ber Theater-Raffa feine Tehlbitte gethan habe, melde Dochtenenselben vorzutragen Em. Wohlgeboren ich gehorfamst ersuche, und auch um Dero gutige Bermendung ergebenft bitte. Aentert Gott meine Umstänte in beffere, fo ge= lobe ich als ehrlicher Mann Die mir gnädigst geleistete Unterstützung ter Theater-Rassa retlich wieder querseten; nur auf ten Fall meines frühen Totes müßte ich bitten folde ber Wittme zu erlaffen. Qui eito dat, bis dat. Gott meiß es, ich bin in großer Roth; Er. Ereelleng

werden mich daher nicht ohne Hülfe lassen, und meines Namens schonen, weswegen ich noch die Bitte behfüge, über den Brief an mich, noch ein Couvert zu legen, mit der Atresse, an Herrn Johann Käsbacher, Med. Dr. und K. R. Professor der Naturgeschichte auf der Universität zu Insbruck. Ich bin mit schuldigstem Respect

Em. Wohlgeboren gehorfamfter Fifder, Schanspieler. "

Doch auch bieses Schreiben hatte keinen Erfolg, es wurde — "ad acta" gelegt und ber arme Schauspieler erhielt nicht einmal eine Antwort! —

Wo ber alte wandernte Mime fortan sein müdes Haupt hingelegt, unter welchen wohl traurigen Verhältenissen er sein Leben, bas er gewiß wie so viele Hunderte seiner Standesgenossen, mit bitterm Unmuth ein verschltes genannt haben mag — beschlossen: wer weiß es?!

Die Gröffnung des nenen Hoftheaters; "Die Jäger" von Uffland; Personal.

Nachdem außer den obigen sechs Personen noch verschiedene andere neuc Engagements (über die wir bald Näheres erfahren werden) abgeschlossen, von den vorhantenen Mitglietern ter Bellomo'ichen Truppe tie besten für tas neue Hoftheater gewonnen worten waren\*), murte tenn nach genügenter Verbereitung (Bellomo schloß seine Berstellungen am 5. April) tas neugegründete Hoftheater am 7. Mai 1791 mit tem befannten Goethe'schen Prosloge "ter Anfang ist in allen Sachen schwer" (gesprechen von Domaratius) unt "Die Jäger", Schauspiel von Isssland, eröffnet.

Die Besetzung ter "Jäger" mar folgende: Oberförster Warberger . . . Br. Malcolmi. Oberförsterin . . . . . . Mat. Umor. Anton, beider Cohn . . . Br. Einer. Friederife, beider Pflegetochter . Mad. Mattstett. Amtmann von Zeck . . . . Br. Umer. Kortelden, teffen Tochter . . Demj. Maleolmi I. Pastor Seebach . . . . . Dr. Fischer. Der Schulze . . . . . Br. Mattstett. Mathes | Jäger Hr. Demmer junior. Rutelph i Br. Beder. Br. Genaft. Barthel, Gerichtsichreiber . . Barbel, teren Tochter . . . Demf. Renmann.

<sup>\*)</sup> Bellomo hatte seine grausam zusammengeschmolzene Truppe noch in Weimar burch neue Mitglieder wieder zu ers gänzen versucht. Es gasiirten nämlich im März und April noch verschiedene Schanspieler, die nicht für bas neue Hoftheater

Wohl konnte Goethe in seinem Prolog mit Recht sagen:

"Bon allen Enden Deutschlands fommen wir Erst jetzt zusammen; sind einander fremd Und fangen erst nach jenem schönen Ziel Bereint zu wandeln an, und jeder wünscht Mit seinem Nebenmann es zu erreichen, —"

denn von dem oben aufgezählten Personal gehörten nur die beiden Reumann, die beiden Malcolmi und Einer der frühern Gesellschaft an; die übrigen aber waren sämmtlich neu angeworbene Truppen — und alle sich er von dem besten Geiste, dem regsten Eiser beseelt, das möglichst Gute zu erreichen.

Noch muß ich hier die Bemerkung einschalten, daß Goethe seine nenen Mitglieder mehr aus Desterreich, dem Süden, denn aus dem Norden refrutirt hatte, mehr aus dem Weimar ferne liegenden Nahon, denn aus bekannter Nähe; und dies sicher wohl aus Ursache. Er hoffte wahrsscheinlich unter dem, dem Orte ganz fremden Personal gefügigere, bildsamere Mitglieder zu sinden. Auch scheint es ihm aus diesem Grunde mehr auf versprechende Talente, denn auf ausgesprochene Neputationen angesommen zu sein. —

engagirt wurden, sondern wahrscheinlich mit Bellomo nach dem neuen Ort seiner Wirksamkeit, nach Gratz, zogen. Ich verz weise hierüber noch auf das Berzeichniß der Gastrollen, XXII.

Die Engagements-Angelegenheiten, Gewinnung ter Herrn und ter Matam Umer, herrn und Matam Tifcher (letztere tebütirte, wie schon bemerkt, am solgensten 14. Mai), ter herren Beder und Genast haben wir oben tes Näheren kennen gelernt. Es bleibt nun noch übrig, tie Personalien und Verhältnisse ter übrigen Nenschagirten barzulegen. Da treten uns zuerst

# Berr und Frau Mattstedt

entgegen. — Johann Joseph Matistett war geboren 1759 3n Dresten und betrat tie Bühne zum ersten Male 1774. Im Jahre 1791 fant er sich mit seiner Frau engagirt in Pesth. Ueber seine Unterhandlungen mit Weimar versmag ich nur bas einzige, hier solgende Schreiben an Kirms mitzutheilen:

"Pesht ten 18. März 1791.

Hochwohl Etelgeborner Berr!

Dero geehrteste Zuschrift vom 4. März habe ich ten 17. März richtig erhalten und taraus erschen taß Er. Hoch= wohlgeb. tes Hrn. Hosvath von Goethe gütige Gesinnung, unsere Wünsche stattsinten lassen. Wir nehmen Dero ertheiltes Engagement an, und hossen taß es Er. Hoch= wohlgeboren gewiß nie gereuen wirt, uns engagirt zu haben.

Dieselben merten auch viele Freute haben wenn Sie meine Tochter, ein Kint von 7 Sahren merten spielen

sehn, welche mit allem Benfall spielt, auch ein Anabe welcher jedoch besser singt als spielt. Dieses habe ich mit vielem Borbedacht Sr. Hochwohlgeboren nicht gemeldet, damit es eine angenehme Ueberraschung werde.

Den 18. März habe ich unferm gnädigsten Grafen aufgesagt und gedenke den 28. April abzureisen; kann ich eher abkommen, so soll es uns um so lieber sehn an einem Ort wo so viele rechtschaffene Männer sind, einzutressen.

— Auch wollten wir um 150 Gld. Vorschuß bitten, weil man auf einer so weiten Reise nicht wissen kann was vorfällt.

Ew. Hochwohlgeb. ergebenster 3. Mattstedt."

Auch diese beiden Gatten blieben nur zwei Jahre in Weimar, Ostern 1793 wurden sie entlassen und zogen wieder ab, ohne es dahin gebracht zu haben, ihre beiden hoffnungsvollen Kinder, womit sie Goethe zu "überraschen" gedacht hatten, auf der Weimarer Bühne dauernd vorsüheren zu können. — Un letzterm mag wohl das bedeutende Talent der Christiane Neumann Schuld gewesen sein. —

# herr Demmer junior

gehörte einer Schauspieler-Familie an, tie schon früher unter Bellomo mit Weimar in Berührung gestanden hatte.

Ein Berr Demmer, alterer Bruder bes Obigen,

bütirte in Weimar am 7. Oftober 1786 als Summers in ter Italienerin in London. Zugleich mit ihm tebüztirte anch die Schauspielerin Demoiselle Caroline Krüzger (geboren zu Berlin 1764, und Schwester des bestannten Carl Krüger; siehe XI), und zwar am 12. Oftober 1786 als Rosine in Inrist und Bauer. Beide verließen zu Ostern 1787 Weimar. Dems. Krüger heizrathete bald darauf den jüngern Bruder Demmers und tehrte als Madam Demmer mit ihrem Manne und ihrem Bruder Carl Krüger — welcher schon 1787 einmal in Weimar gastirt hatte — neuengagirt dorthin zurück.

Zwei Schreiben über Diese Engagements-Verhautlungen liegen mir vor. Das erste vom Jahre 1790 bezieht sich noch auf die Bellomo'sche Sutreprise, ist jedoch an Kirms gerichtet und lautet:

"Düffeltorf ben 16. November 1790.

Hochgeehrtester Herr Werthgeschätzter Freund.

Schon etliche Male habe ich Hrn. Bellomo geschrieben, aber keine Antwort erhalten. Sind nun die Briese over Antworten verloren gegangen, solches ist mir ein Räthsel. Da ich aber weiß daß Sie die Güte haben, sich um das dortige Theater zu bekümmern, und ich mir auch ben meinem ersten dortigen Aufenthalt mit Ihrer Freundschaft schmeicheln durste, so nehme ich mir jest die Freiheit Ihnen mit einem Briefe beschwersich zu fallen um mich zu ersundigen ob etwa das kortige Theater uns plaziren könnte. Doch muß ich Ihnen noch vorher sagen daß ich mich unter der Zeit, wo ich nicht die Shre gehabt habe Sie zu sehen, verändert und den Bruder des Herrn Denmer welcher zu der Zeit mit mir in Weimar war geheirathet habe. Wein Mann ist erster Tenorist und spielt im Lustspiel erste auch zweite junge Liebhaber und ob es sich gleich für mich als seine Frau nicht schickt ihn zu soben, so versichere ich Ihnen doch daß, wenn Sie ihn recommandiren feine Schande mit ihm einlegen; er hat eine sehr angenehme Stimme und ist fest musstalisch.

Was ich spiele, ist Ihnen schon bekannt, und daß ich mich unter der Zeit gebessert habe. Sollte aber auch das Fach welches ich damals spielte besetzt sein, so würde ich auch ein andrees übernehmen. Uls 3. B. Alte in der Oper, auch somische Alte in Stücken und Damen von Stande, welche Fächer ich bei Großmann auch gespielt habe.

Mein Bruder ist jetzt auch noch mit uns hier und Weimar hat ihm damals so gut gefallen, daß er auch Lust hat hinzugehen. Er spielt Chevaliers, Deutsche, Franszosen, Charakter-Rollen und singt den 2ten Baß in der Oper.

Nun haben Sie die Güte verehrter Freund sich mit Hrn. Bellomo darüber zu besprechen, und uns mit einer Antwort zu beehren. Auch wenn Hr. Bellomo jetzt nicht im Stande senn sollte uns zu placiren, so bitte ich doch ersgebenst um eine Antwort, denn ist es nicht für jetzt, so hosse ich doch noch einmal nach Weimar zu fommen, als wohin ich eine ordentliche Selmsucht habe, ärger als nach meiner Vaterstadt.

Ich habe tie Shre, werther Freund, nehft vielen Empfehlungen von meinem Mann und Bruder zu sehn meines hochverehrten Herrn und werthgeschätzten Freundes ergebenfte Dienerin und Freundin

Caroline Demmer, geb. Krüger, wehnhaft im schwarzen Raben auf ber Undreasstraße."

Kirms erhielt tiesen Brief am "25ten November Abends" und beantwortete ihn sofort am 26ten.

Der zweite vorhandene Brief zeigt, daß Unterhand= lungen im Gange waren, jedoch nur langfam voran= schritten. Frau Demmer schreibt ihrem — sich diesmal etwas farg zeigenden — Freunde Kirms:

"Düffeltorf ten 15. Februar 1791.

Wohlgeborner Herr Werthgeschätzter Freund.

Dero werthes Schreiben vom 4. Februar haben wir richtig zu erhalten die Ehre gehabt. Es thut mir aber leit Ihnen melben zu muffen daß es uns unmöglich ift für die, uns von Ihnen angebotene Gage zu kommen. Wollen Sie uns aber wöchentlich 13 Thr. bertigen Courant bewilligen, so werden wir es uns zur größten Ehre rechnen unter Ihrer und bes Herrn Geheimen Raths Dierettion angestellt zu werden, aber für weniger ist es uns unmöglich zu fommen.

Von Kontraft glanbe ich nichts erwähnt zu haben. Sollte aber aus bem Engagement etwas werben, so würden wir bitten daß wenn Sie oder wir uns einmal verändern wollten, eine 12wöchentl. Kündigung bei behden Theilen stattfände. —

Von meinem Bruder habe ich den Auftrag Ihnen zu melden daß er, da es ihm in Weimar so gut gefallen hat, und er uns auch nicht gern verlassen will, mit 7 Thlr. dortigen Courant zusrieden sein will. Er glaubt daß es Ihnen auf den halben Thaler die Woche nicht ankommen wird, da Sie ihm schon 6 Thlr. 12 Gr. offeriren, und ich glaube daß Sie sein Fach dassür auch nicht besser besetzen können. — Habe die Ehre u. s. zu sein u. s. w. zu sein u. s. w.

Dero ergebene Dienerin Caroline Demmer. "

Ihr Engagement, so wie bas ihres Mannes und ihres Bruders, fam zu Stande, und abermals war ein "Aleeblatt", das dritte, gen Weimar gezogen, doch diesmal von einer andern Richtung her kommend. Herr Demmer, zur Unterscheidung von seinem in Weimar bekannten Bruder

junior benaunt, bebütirte wie oben mitgetheilt in ben Jägern, und am folgenden 19. Mai als Tenorist in ber Oper "Lilla" und zwar als Insant. Mat. Demmer bebütirte am 17. Mai als Lidth in ben Indianern in England und ihr Bruder Carl Krüger am 12. Mai als Ubt in Bertuchs "Elfriede." Er verließ Weimar zu Ostern 1793 und verweise ich seinetwegen nochmals auf die Episode XI.

Matam Demmer und ihr Gatte hielten sich noch ein Jahr länger; 1794, zu Siern, gingen sie jedoch ebenfalls ab und zogen mahrscheinlich nach Frankfurt, wo sie mehrere Jahre blieben. Sie sind die Stammeltern ber bekannten vielzähligen Künstlersamilie gleichen Namens.

Für die ältern, in den "Jägern" beschäftigten, oder viels mehr nen debütirenden Mitglieder verweise ich: für Malscolmi und seine Familie auf Abschnitt XX; für Hrn. Einer auf die Spisode VII; für die Familie Neusmann, so wie auch Hrn. Beder, auf die solgende Episode IV, und für letztern noch auf den mit XVI bestichneten Abschnitt.

Weitere im Jahre 1791 neuangestellte Mitglieder waren:

### herr und Madame Gatte.

Franz Anton Gatto, geboren 1754 zu Krems an ter Donan, und feine Gattin famen von ter Grofmann'ichen

Gesellschaft in Hannover. Ein Schreiben an Kirms aus der Zeit, da das Engagement schon abgeschlossen war, liegt vor. Es lautet:

"Hannover den 22ten April 1791. Wohlgeborner Herr! Hochgeehrtester Herr Land-Kammer-Rath!

Sogleich wollte ich auf Dero gütiges Schreiben vom 11. Dieses antworten, da ich aber den verlangten Dialog gerne mitschicken möchte, so überging ich einen Posttag. Ich gab ihn sogleich einem jungen Meuschen von der Gessellschaft zu schreiben der mir versprach heute fertig zu werden; noch heute werde ich ihn in seinem Duartier ausguchen, und wenn er diese Nacht fertig wird, so schießen Rorgens mit diesem Brief.

Daß Grossmann von mir die Summe von 180 Thlr. zu fordern hat, ist leider die Wahrheit. Ich bitte also um einen Brief an den Hrn. von Berlepsch damit er mich unterstützen möchte und ich in keinem Falle aufgehalten werde. Ich werde mich bestreben, da ich ohnehin von Hause Geld bekommen werde, längstens in neun Monaten meine ganze Schuld zu bezahlen.

Kommenden Donnerstag geht die Bagage ab von hier, ich nahm mir die Freiheit dieselbe an Sie zu addressiren. Den Centner habe ich die Meile 4 Gr. accordiret — es sind 5 Stück — nemlich 3 Koffers, einen Kasten und einen Bett-Sad. Bitte solche in Empfang zu nehmen.

Ich bin, nebst unterthänigster Empfehlung von mir und meiner Frau an Grn. Geh. Rath von Goethe,

Hechachtungsvoll

Em. Wohlgeboren unterthänigster Diener Franz Gatto. "

Gatte, der besonders als Busso engagirt, als solcher auch vortrefflich war, bebütirte am 19. Mai als Titta in der Oper Lilla; seine Fran am 12. Mai als Elfriede in dem gleichnamigen Schanspiel. Beide gingen ab zu Ostern 1793.

Gatto wurde nach einigen Jahren wieder engagirt und tebütirte aufs neue am 12. April 1794 als Sarafivo in der Zauberslöte. Ihm, seinem Talente zu Liebe, wurde denn auch seine Frau wieder angestellt und diese debütirte am 18. Oftober desselben Jahres als Mondetar in Don Carlos. Beide verließen Weimar abermals — und um nicht mehr dorthin zurückzusehren — zu Oftern 1797.

Gatte's Nachfolger im Fache ber Buffos mar hun= nius.

### Demoiselle Ruborf,

von Wieland "tas sich ne Rutelchen" zubenannt, murte ebenfalls 1791 engagirt und tebütirte am 6. Ditober als Sängerin im Moutsaiser. Sie ging 1794 ab und heirathete befanntlich ten Major von Anebel. Der letzte Neuangestellte biefes ersten Jahres Des Weimarer Hoftheaters mar:

# Christian Benda,

ber Sohn tes berühmten Georg Benda in Gotha. Geboren zu Gotha 1763, hatte er 1778 bie Bühne zum ersten Male betreten und war nun seit 1786 als Tenor= fänger in Berlin angeftellt. Schon früher in Engage= ment&-Unterhandlungen mit Bellomo, hatte er sich unterm 19. Juli 1791 von Berlin aus an Bulpius gewentet mit der Bitte, ein Engagementsgesuch bevorworten zu Er ichrieb bemfelben unter Anderm, daß er am wollen. "Berliner Königl. National=Theater, " welches er zu ver= laffen gedenke, bas " Fach ber erften Liebhaberrollen " fpiele und "wöchentlich 12 Rithr. Gehalt " beziehe. Seinem Bruder Heinrich habe er Vollmacht gegeben, für ihn mit Weimar zu unterhandeln, und wünschte er fehr bort= hin zu kommen, weil er baselbst seinem "Bater" und feiner "Baterftadt nabe fenn würde."

Kirms setzte sich nun mit ihm in Verbindung und ein Kontrakt wurde festgestellt, worin dem Benda 9 Thlr. und ein "Douceur" von 1 Thlr. wöchentlich, ein Vorschuß von 30 Louisd'or und postmäßiges Reisegeld von 8 Gr. pro Meile zugesichert wurde, er hingegen sich verpslichtete, "denen Einrichtungen der Ober-Direktion, gleich den Mitgliedern des Theaters, ohne Widersetzlichkeit nachzuPasque, Goethe's Theaters. 1.

fommen, "worunter auch bas "Statistenmachen " mitbegriffen war, auch gegen Ente bes Monats September in Weimar einzutreffen.

Benta fam und Debütirte am 13. Oftober 1791 als Belmonte in ber Entführung aus bem Gerail. Er fcheint inteffen nicht allzu fehr gefallen zu haben, benn im folgenden Jahre, zu Oftern, follte er schon wieder entlassen Franlein von Göch haufen erbarmte fich in= beffen feiner und bewirfte bei Goethe, bag er noch ben Sommer über im Engagement bleiben burfte. Doch auch ber folgende Winter fah Benta noch immer in Weimar; es wurde sogar ein weiterer Kontraft mit ihm abgeschlossen und fo blieb er tenn, und fo fort von Jahr zu Jahr. Sväter ordnete bie Softheater-Raffe auch mehrmals bie fehr zerrütteten Finang-Berhältniffe Bentas, tie inteffen und trot allem immer verwickelter und bedenklicher wur= ben. Goethe und Kirms halfen ihm jedoch immer wieder, wohl in Betracht ber geringen Bage von 40 Ihlr. mo= natlich für einen erften Tenoriften, benn Benta hatte fich schlieglich boch als " ächter Sänger "bemährt und Endlich fam benn bie beste Bulfe für ben armen, gewiß hart und viel geplagten Tenorfänger in Bestalt bes alles ausgleichenten Totes, ber ihn gegen Ente res Monats November 1805 jeinem burchans nicht glän= zenden Engagement, ber Erbe und all ihren Leiben ent= jog, ber fürstlichen Softheater-Raffe bie Gorge überlaffent, jeine von berfelben verbürgten vielen Schulden gu bezahlen, was diese denn auch — zum Lobe Goethe's und Kirms' sei es gesagt — redlich that. — \*).

Dies bie Personal = und Engagements = Verhältnisse ter Mitglieder, mit benen Goethe sein neues, so folge= wichtiges Unternehmen begann.

Ueber bie andern bedeutenden Namen, die später noch hinzutraten, werden die folgenden Abschnitte weitere Austunft geben.

- 1) Zu "Wie es Euch gefällt," 7 Lieber mit Accompagnement . . . . . . 4 Thir.
- 3) Minnefängerlied zu "Otto der Schütz" 1 "
- 4) Chöre zu "Lanassa" . . . . . 6
- 5) Priefter-Chor zur "Sonnenjungfrau" 3 "

Summa 19 Thir.

Chriftian Benba, Sänger benm Weimarischen Hoftheater."

<sup>\*)</sup> Benda war nicht nur als Tenorift, sondern auch noch als Komponist und musikalischer Arrangenr für das Hostbeater thätig. Eine darauf bezügliche Rechnung von ihm mag hier noch Platz finden. Sie lautet:

<sup>&</sup>quot;Gegenwärtige Musiken habe ich für bas Herzogl. Weimas rijche Hoftheater gemacht — als



### Ш.

Friedrich Indwig Schröder und Goethe.

Schröder's Stammbuch. Schreiben Schröder's an Goethe. Schröder's Kaffen-Einrichtung. Demoifelle Boudet. 1791.



Friedrich Endwig Schröder, der große Schauspieler und gewandte Geschäftsmann, sollte and ein Scherfelein aus dem reichen Schatze seiner Erfahrungen zur Gründung, oder vielmehr Einrichtung bes neuen hofetheaters beitragen.

Dies aber war also gefommen.

Als im August des Jahres 1780 Schröd er von seiner großen Kunstreise durch Deutschland nach Hamburg zus rücksehrte, führte ihn sein Weg über Gotha nach Weimar, wo der große Künstler mit Goethe zusammentraf, und wohl zum ersten Male. Goethe zeichnete sich bei dieser Gelegenheit in Schröder's Stammbuch mit solgenden Worten ein:

"Zur Erinnerung eines Morgenspaziergangs zeichnete sich ein, Weimar ben 15. Angust 1780, Goethe."

Im Jahre 1791, im April, trat Shröber eine zweite größere Reise an, boch biesmal nicht, um sich bem beutschen Publisum als Darsteller vorzuführen, sondern um die verschiedenen Theater, ihre Einrichtungen und besonders talentvolle Anfänger genauer und persönlich kennen zu lernen und somit Gelegenheit zu sinden, das Perssonal seiner eigenen Bühne in sicherer Weise zu ergänzen und zu verbessern. Sein Weg führte ihn abermals über Weimar.

Meyer, Schröber's Biograph, fagt über tiesen Ansenthalt: "Er traf am 20. April in Weimar ein, fand seinen Bode, die Gräfin Vernstorf, Wieland und tie Kummerfeld (Schröder's Ingendfreundin, in Weimar engagirt) und machte die Bekanntschaft Goethe's (soll wohl heißen: ernen erte sie — denn obige Stammsbuchs-Einzeichnung zeigt deutlich, daß die persönliche Bekanntschaft schon längst gemacht war), Herder's, Goeschen's und Bulpins'. — Am 21. besand er sich in dem ausgesuchten Kreise der Herzogin Mutter, wo er einige Auftritte aus "Hamlet" und "Lear", und Wiesland's "Hannah und Gulzanah" vorlas. Nan ward von ihm für die Hamburgische Bühne gewonnen. Um 22. verließ er Weimar wieder."

Noch hatte Schröber mit Goethe manderlei gesprochen. Letterer, welcher eben im Begriff war, die Leitung des nengegründeten Weimarer Hoftheaters auzutreten, wünschte von dem gewiegten Geschäftsmanne die Einrichtung seines Billetverkaufs und der damit verbundenen Kontrolen kennen zu lernen. Auch hatte Goethe im Sinne, ein in Mannheim aufgetanchtes jugendliches, vielversprechendes Talent, Olle. Boudet, für sein junges Theater zu acquiriren und Schröber aufgetragen, ihm über dieselbe zu berichten. Schröber ließ sein Stammbuch — sein steter Reisegefährte — in Weimar bei der Kummerseld zurüch und reiste über Frankfurt nach Mannheim, wo er am 3. Mai anlangte.

Her jah er die Boudet zum ersten Male bei Rennsich ich, bem Regissenr. In scinem Tagebuch besindet sich barüber solgende Stelle: "Am 4. Mai traf ich bei Rennschlich Bolle. Boudet, die recht artig spielen soll, und nach Weimar geht, weil Hr. von Dalberg sie abgedankt hat." — Diese Worte thun beutlich dar, daßer feine Absicht hatte, jene ihm verhängnisvoll gewordene Dame zu engagiren, sondern sie als für Weimar gewonnen betrachtete. Wohl aber änderte sich diese Ansicht, als er die Boudet auf der Bühne sah und ein außergewöhnsliches Talent in ihr erkannte. Es war am 8. Mai und zwar in den "beiden Savoharden", Operette von d'Alahrac.

Um Tage vorher hatte er Briefe von Weimar ers halten, nebst dem Stammbuch, in welches Goethe sich unaufgesordert noch einmal eingeschrieben hatte.

Diese zweite Ginzeichnung lantete:

"Biele fahn bich mit Wonne, bich wünschen so Biele zu sehen. Reise glücklich! bu bringst überall Freude mit hin."

" Weimar d. 25. April 1791.

Goethe."

In Schröder's Tagebuch heißt es darüber:

"Am 7. Mai. — Die Kummerfeld schielt mir mein Stammbuch, das ich in Weimar gelassen. Innig freut es mich, daß Goethe ohne Ansprache sich noch ein= mal eingeschrieben hat. Ich setze mich alsogleich nieder, um ihm das zu bezeugen."

Bier ber Brief:

"Manubeim ten 7. Mai 1791.

Wie innig hat es mich erfreut, bag Gie mein Stammbuch noch einmal mit Ihrem Ramen beehrt haben! und welch eine Samulung von Ramen wert' ich haben. wenn ich bei meiner Zurückunft burch einige Scheren= schnitte ben Weizen von ber Spreu fichte! - Gleich bei meiner Anfunft trug man mir Dle. Bontet an; ich erwiederte, bag es zu fpat fei , weil fie ichon mit Weimar in Unterhandlung stünde - boch begehrte ich etwas von ihr zu sehen, und sie wird morgen in einer fleinen frangöfifden Operette: " bie beiten Savonarben ", fpielen. Mit ber strengsten Redlichkeit werd' ich meine Meinung nieber= schreiben, an welchem Theater sie am nützlichsten ist. -Ich fange diefen Brief heute an, weil es in Frankfurt und Mannheim ber erste Morgen ift, an welchem man bie Gnte hat mich allein zu laffen, und will bie Ginrichtung meiner Raffe niederschreiben.

Der Kafsier ist beeitigt, so auch ber Kontroseur. Der Kontroseur hat einen Kasten wie eine Sparbiichse gebaut — in dem Verhältnisse groß, als Villete das Haus sillen. Ginen ähnlichen Kasten, dech fleiner, hat jeder Villetenr. — Der Zuschauer bezahlt den Kassier, und empfängt von ihm ein Villet, welchos er bei dem Kontroseur abgibt, und von diesem ein Gegenbillet ershält, das der Zuschauer bei dem Villetenr abgibt. Der Kontroseur und Villeteur sind gehalten, die ihnen von dem Inschauer gegebenen Villete sozseich in ihre Kasten

gn steden. - Im vierten Anfange - wenn ein Stud ben Abend ansfüllt, ober zwischen Bor = und Nachspiel - nuß ber Raffier bem Diretteur ober Regiffeur fdrift= lich anzeigen, wie viel Billete er auf jedem Plats ver= fauft habe, und ber Kontroleur (nach benen ihm übrig gebliebenen), wie viel er Gegenbillete ausgegeben habe. Die Billete in bem verschloffenen Raften bes Kontroleurs, fo wie die Kaften ber Billeteurs werben von einem Dritten, ben bie Direftion bagn bestellt, gegählt, und bie Bahl ebenfalls schriftlich bem Direfteur ober Regiffenr angestellt. Go fann fein Betrug statthaben, und bie Quelle jeder Irrung leicht entdedt werden. - Ift bie Einrichtung, tag man auch vor ber gewöhnlichen Deff= nung bes, Sanfes Billete haben fann, fo muffen tiefe von einer andern Farbe und numerirt fein. Den Nach= mittag muß ber Kajfier schriftlich und auf folgende Urt anzeigen, wie viel er verfauft habe.

Montag, ben 1. Mai, im Hause verkanft:

Erfter Rang.

Nr. 3, Herr N. N. 4 Personen — Nr. 9, 10, 11, 12. Nr. 6, Frau N. N. 3 Personen — Nr. 13, 14, 15.

Zweiter Rang.

Nr. 1, Herr N. N. 7 Personen Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2c.

Bur Ordnung gehört, daß kein Billet länger gelte, als für den Tag, an welchem es gekauft ward; mithin weiß man, welches Billet ausgeblieben und wo es ist. Der Kassier erbittet es sich, als verfallen, zurück.

Alle Billete muffen gestempelt werden; jedoch nicht von dem Kafsier, und wenn er der ehrlichste Mann ift. Je weniger Bersuchung und Gelegenheit, je leichter ift Chrlichfeit.

Keine Nechnung muß birekte an ten Kassier gehen. Der Musikrirektor muß tie Musikoriginalien untersuchen und sein "Nichtig" auf tie Rechnung setzen; bann untersichreibt ber Regisseur und ber Kassier bezahlt. So geht es mit ter Nollenschreiberei durch ten Sousselleur und Regisseur, so mit ben Farben und ber Leinwand durch ben Maler und Regisseur, so mit ten Zeugen, Zwirn, Seite ze. burch ben Garberobier und Regisseur.

Alle Ausgaben muffen auf numerirte Rechnungen bezahlt merben, bamit fie ber Direftor leicht nachfehen fann.

Ich brücke mich vielleicht nicht beutlich genug über bie öfonomischen Ginrichtungen aus, bie ich besser im Kopfe als in ber Feber habe.

Montag, ten 9. Mai.

Ich habe gestern Dle. Boudet in ben "beiden kleinen Savoharden" gesehen. — Man kann nun freislich nach einer Jungensrolle, mit einer verstümmelten Sprache, — nicht von einer Schauspielerin urtheilen — aber sie schien mir Anlage zu verrathen, benn sie hat Munterkeit und Dreistigkeit. — Die hiesigen Schauspieler versichern mich, daß etwas aus ihr werden könne, wenn sie in gute hande geräth. Ich würde sie also ohne Bedenken nehmen, weil mir Personen lieber sind,

tie Anlage verrathen, als tie sogenannten jetzigen großen Schauspielerinnen. — Nach tem Bertrauen, welches Sie mir geschenft haben, werde ich seinen Schritt thun, kein Wort verlieren, um sie an mich zu socken. Aber Be dund einige andere Schauspieler glauben, daß es des Mädchens größeres Glück wäre, wenn sie zu meinem Theater käme; und ich als Schauspielebirester darf ein Subjest nicht abweisen, das etwas verräth.

Mit der vollkommensten Hochachtung bin ich Ew. Excellenz ergebenster Schröber."

Nachschrift: "Dem. Bondet fann noch nicht formirt sein, sonst würde Hr. v. Dalberg, der keinen leberfluß an guten Schauspielerinnen hat, und dem sie nur 400 fl. kostet, sie nicht entlassen."

Welche praktische Geschäftskenntniß, welche Rechtsschaffenheit und Geradheit, und bafür auch wieder welches Selbstbewußtsein spricht sich in diesen Zeilen des großen Schauspielers aus. Wie umständlich, klar und belehrend legt er Er. Excellenz, dem herrn "Geheimbten Nath" und Intendanten des Weimarer Hoftheaters, dem berühmstesten Dichter Deutschlands, Goethe, die Einrichtung seiner Kasse vor. Wie offen sagt er ihm, daß die Mannsheimer Schauspieler glauben, wie es für die Aufängerin ein größeres Glück sein würde, bei ihm, dem Schauspieler Schröder, engagirt zu werden, als selbst bei Goethe.

Es war ties gewiß feine fate Schmeichelei von Seiten ter tortigen Bühnenmitglieder, sondern Neberzengung, denn Schröter war schen der Mann dazu, Schein und Wahrheit zu unterscheiden. Disen und voll Selbstsständigkeit stellt er sich Goethe gegenüber, ihm bedeutend, daß, wenn die talentvolle Anfängerin wirklich mehr Zustrauen zu ihm, als zu Er. Excellenz habe, er sie nicht absweisen dürse noch wolle, trotzem, daß die junge Dame sich bereits tief in Unterhandlung mit dem Weimarer Hofstheater eingelassen. Wahrlich! diese wenigen Zeilen lassen den in jeder Hinsicht bedeutenden Mann vollstänzig erkennen, und noch heute darf die Genossenschaft der Schauspieler stelz darauf sein, daß einer ans ihrer Mitte es wagen durste, sich Goethe so gegenüber zu stellen.

Wie mag aber Goethe tiefe Belehrungen, tiefes offene Geftändniß hingenommen haben?

Die Kasseneinrichtung ahmte er mahrscheinlich vollsständig nach; ist sie boch, mit wenigen Abanderungen, heute noch dieselbe beim Hoftheater zu Weimar, so wie bei den meisten deutschen Theatern. Dem. Boudet aber engagirte er nicht; er trat vor Schröder zurück, welcher die Vielversprechende für seine Hamburger Entreprise gewann.

Goethe war tennoch in tieser Angelegenheit — freilich ohne Absicht — glücklicher gefahren, als Schröber. Einige Worte mögen ties schließlich noch tarthun.

Schröder hatte in sein eigenes Tagebuch, unter gleichem Datum wie sein Schreiben an Goethe (8. Mai) solgende Bemerkungen, die Boudet betreffend, eingestragen:

"— Joseph (in ben "beiden Savoharben"), Dem. Bondet meisterhaft, nur etwas zu viel Bewegung ber Hande. Starke Stimme, auch im Gesange. Das Mädechen wäre ein wichtiger Erwerb für mich. — "Unsters aber urtheilt er über sie bei Gelegenheit einer Privataufsshrung "bes gutherzigen Baters," die Issland veranstaltete: "— Dem. Bondet, als Tochter, zu tragisch, zu geziert, zu sehr hopp, hopp! Doch zeigte sie viel Feuer. "\*)

Intessen, Schröder engagirte sie, und am 5. Oftober besielben Jahres trat sie in Hamburg zum ersten Mal im "Wechsel" auf, am 7. in den "beiden Savoh-arden" und die Debütantin gesiel derart, daß das Stück in ungefähr zwei Monaten zehn Mal gegeben werden konnte. Doch bald verbreitete sich das Gerücht, der kleine beliebte Savoharde sei in einem Zustande, "in dem ein Savoharde nie sein könne, ein Mädchen nie sein solle." Schröder und seine Familie nahmen sich

<sup>\*)</sup> Auch schon Tags barauf (10. Mai) heißt es in Schrösber's Tagebuch: "Im Theater: Oberon. — . . Almansaris: Dem. Boubet. Das Figürchen machte sich hübsich, ihr Spiel war erträglich, die Sprache zu geziert, auch scheint sie, wie Stegmann, bie Zähne zusammenzukneisen . . . "

ter Bonbet auf bas wohlwollendste an, boch biese, anstatt solches vertramungsvoll zu erwitern, verließ am 1. Januar 1792 mit ihrer Mutter heimlich die Statt. Das Hamburger Bublifum legte Schröder und seiner Strenge die Schuld dieses Schrittes bei, und als er am 4. Januar als Orgon im "Tartüsse" auftrat, war seine Darstellung von unaufhörlichem Pseisen und Zischen beseleitet, so daß er am Tage barauf die Ansrage in ber Zeitung ergehen ließ, ob nicht "sichere Männer" geneigt wären, seine Verbindlichseiten als Direkter bes Hamburgischen Schanspiels jest schon zu übernehmen. — Befannt ist, daß ber besser Theil bes Publifums Schröder von solchen Iveen abbrachte und berzelbe die Direktion noch eine Neihe von Jahren sortsührte.

Dieser Boudet'sche Theaterstandal war — nach Meyer — eine ber Hauptursachen, die dem großen Künstler seinen Beruf für immer verbitterten.

Dies war bas Resultat bes Engagements, von bem Schröber sich jo viel versprochen.

Die Bondet ging als Schanspielerin nicht vorwärts, sondern zurud. Mener sah sie wenige Jahre später in Franksurt und fällt kein gutes Urtheil über sie. — Ein in dieser Epoche erschienener kleiner Stich von ihr zeigt ein kleines, zierliches Figurchen in dem barocken Haarput damaliger Zeit, mit rundem, hübschen Gesichtschen, großen senrigen, verlangenden Augen und schalkhaft lächelndem Munde.

## IV.

## Suphrosnue.

Christiane Ucumann Becker; ihr Tod und erfter Versuch sie zu ersehen; Sophie und Marianne Koch und ihr Vormund Opih.
1797.



Unter ben Mitgliedern, die Goethe von der Bellomo'= ichen Gesellichaft für bas neuerrichtete Beimarer Sof= theater beibehalten hatte, befand sich unter andern auch ein junges Matchen von nicht gang breigebn Jahren, ein Talent, welches nicht allein bedeutend zu werden ver= iprad, fondern fich ichon längst also befundet hatte. Es war ties tie später von ihm als "Enphroshne" fo berrlich besungene Christiane Amalie Lnife Renmann, geboren zu Croffen am 15. December 1778, und Tochter bes Schauspielers Johann Christian Renmann, welcher 1784 mit Bellomo nach Weimar gefommen und alldort, eben vor Auflösung ter Bellomo'schen Gefellichaft, am 15. Februar 1791, geftorben mar. Die fleine Neumann hatte in Weimar am 2. Februar 1787, also noch nicht volle nenn Jahre alt, als Erelknabe in bem gleichnamigen Stude von Engel bebütirt, und burch ihr ausgesprochenes Talent, ihr liebenswürdiges, natürliches Gebahren, ihre unverfennbar iconen Mittel, ein solches Interesse erregt, bag ber funftsinnige Sof bas Rind alfogleich ber berühmten Sängerin und Darftellerin bes ehemaligen Weimarer Liebhabertheaters, Corona

Schröter, zur ferneren Ansbildung übergab. Bald legte bie Kleine weitere Proben ihres Talents ab und bas breizehnjährige Matchen fprach als Göttin ber Gerechtigkeit einen Prolog von Schiller berart gut und ichon, baf Die Bergogin Unna Amalie sie in Diesem Charafter in Del malte (welches Bild heute noch im Schloffe zu Deffan aufbewahrt wird). Etwas fpater fpielte fie bann and noch die Marianne in ben "Geschwistern", Intden im " Hänschen" und andere muntere Mabdenrollen, wie and bie Knaben in ben Beil'schen und Iffland'schen Stüden. Rad tem Tote ihres Baters und ber Auflösung ber Bellomo'fden Gefellichaft, wurde Chriftiane Reumann nebst ihrer Mutter bei bem nenen Softheater angestellt, und nnn begann Goethe felbst Sant an tie Ausbildung tes jungen talentvollen Maddens zu legen, hatte auch balt bie Freude, Die ichonften Erfolge feiner Bemühungen gu ernten. In seinen Tages = und Jahresbeften fagt er bei Erwähnung feiner Uebernahme ber Theaterleitung über die junge Renmann: " - Aurg vor ber Berande= rung ftarb ein febr ichatsbarer Schanfpieler, Reumann; er hinterließ uns eine vierzehnjährige (?) Tochter, bas liebenswürdigste, natürlichste Talent, bas mich um Ausbildung auflehte." Godann bei Befpredjung feines 9ic= pertoirs: "- König Johann aber von Shaffpeare, war unfer größter Bewinn. Chriftiane Renmann, als Arthur, von mir unterrichtet, that wunderbare Wirfung; alle bie Uebrigen mit ihr in Sarmonie zu bringen, mußte meine Sorge sein. Und so versuhr ich von vorne herein, daß ich in jedem Stücke ben Borzüglichsten zu bemerken und ihm die Andern anzunähern suchte."

Ihr Talent entwicklte sich innner mehr, und bas junge Mätchen wurde nicht allein ein ausgesprochener Liebling Goethe's, des Hofes und des Publikums, sonstern auch fast die hervorragendste Erscheinung des Beismarer Hoftheaters. Wieland urtheilt über sie "daß, wenn sie nur noch einige Jahre so fortschritte, Tentschsland nur eine Schauspielerin haben würde." Und späster sagt Issand von ihr: "sie könne Alles; denn nie werde sie in den künstlichen Rausch von Empfindsamkeit — das verderbliche lebel unserer jungen Schauspielerinsnen — verfallen."

Im Sommer bes Jahres 1793 heirathete sie in Lauchstädt ben Weimarer Schauspieler und Wöchner Be der. (Siehe die Abschnitte II und XVI.) Zwei Töchter gebar sie ihm, wovon die älteste, Corona, später verehelichte Werner, als tüchtige Sängerin befannt wurde, die jüngere aber am 24. August 1797, kurz vor der Mutter, starb. — Die junge Frau, deren Körper sich wohl zu srühzeitig entwickelt hatte, wohl zu sehr angestreugt worden war durch ihre Bühnenthätigseit und die verschiedenen Wochenbetten, empfand bald die Folgen von all diesem, und schon 1796 erfrankte sie bedeuklich. Alle Mittel wurden angewendet, doch anschienend vergebens, denn ihr Zustand verschlimmerte sich immer mehr und

balt terart, bag er ein bowit gefährlicher, hoffnungslofer wurde, wodurch bas Weimarer Hoftbeater ihren endlichen Berluft in nicht allzuweiter Ferne voraussehen konnte und Die Direftion beffelben, Goethe, wie auch ber Hoffammerrath Mirme, ter Borftant bes Defonomischen, fich nach einem Er= jatz umfeben mußten. Golden Erfatzu finten mar inteffen gar ichmer und boch mußte er gefunden werden. Das Repertoir tes Luftipiels, wie auch tes Schan- und Traneripiels murbe burd ihr Scheiden gerriffen, bas mubjam bergestellte, fo ichone Enfemble ganglich zerftort. Dem nunfte vorgebengt, ein junges, frijdes Talent gesucht und gefinnten merten, teffen Ericheinen und Wirfen im Stante jei, ten Schlag, ben bas Hoftbeater burch ben Tob ber Beder treffen mußte, wenn aud nicht gang abzuwenten, doch minter fühlbar, gefährlich und verderbenbringend zu machen. Goethe und Kirms waren in nicht geringer Berlegenheit, tenn bie Rrantheit ber beliebten und tuch= tigen Schauspielerin nahm immer mehr überhant und erheischte schlennigste Sülfe. Im Frühjahr 1797 entzeg ein ftarfer Anfall bie Beder für längere Zeit ber Bühne; vor Schlug ter Saifon in Beimar trat fie inteffen noch einige Male auf (ihre lette Rolle in Beimar mar die Ophelia, am 14. Juni obigen Jahres), bann ging fie mit ihrem Gatten und ber Gesellschaft nach bem angenehmen, ihr fo lieben Landiftatt, fpielte auch bort wieber, und man gab fich ichon in Weimar ber Soffnung bin, bag biefer beffere Zuftant noch einige, ja längere Zeit autauern murte.

3mar bejag bas Softheater noch mehrere weibliche Talente von Bedeutung, als Mat. Bobs (bebütirte als Demi. Porth 1793), Die Goethe einige Jahre vor obigem, für bas Repertoir fo entscheibenten Zeitpunkt als "zur Burli wie geschaffen" bezeichnet batte; bann Umalie Malcolmi, fpatere Bolff, und bie, feit Beginn tes Jahres 1797 bem Softheater angehörente junge, biltidone und talentvolle Jagemann, nadherige Fran von Bengendorf. Doch die erfte Dame war im Bergleich mit ber franken Rünftlerin ichon etwas zu alt und dem naiven, muntern Fach auch wohl schon allzusehr entwöhnt, mabrend Die zweite zur Zeit nur in Rebenrollen und vorzüglich in ber Oper verwendet murde, und die Jagemann sich ebenfalls vorzugsweise nur in ter Oper versuchte, auch zur Zeit wohl noch zu sehr Unfängerin mar, um alfogleich bas gange Fach ber Aran= fen, wie es tas laufente Repertoir verlangte, übernehmen zu können. Man behalf sich indessen jo gut es eben geben wollte, hielt Rundichau und forschte vor allen Dingen nach einem jungen, versprechenten Talente.

Goethe glaubte endlich ein solches, einen passenden Ersatz für die arme franke Beder, gesunden zu haben, und zwar in den beiden Demoisellen Koch, die zur Zeit bei der Seconda'schen Gesellschaft in Leipzig spielten. Besonders auf das ältere der beiden jungen Mädchen scheint er große Hoffnungen gesetzt zu haben, doch wollte er alle beide für sein Institut zu gewinnen suchen. Es

104

waren bies Töchter ber berühmten Sangerin und Schaufpielerin Frangista Romana Roch. Die ältere, Sophie, mar 1781, Die jüngere, Marianne, 1783 geboren und beite Madden galten als höchft talentvoll und bilbungefähig, befagen babei reigende Perfonlichfeit, ichones Organ, furz, hatten alle Requisiten, Die Boethe von einem Ersatz für seine Lieblingsschauspielerin ver= langte und nur verlangen fonnte. Die Mutter hatte zur Zeit ber Sehler'schen Entreprise in Weimar gespielt und gefingen und mar 1774, nach bem Schlogbrante, mit ihrem Pringipal nach Gotha gezogen. Damals ichon hatte fie zwei Töchter, wovon bie alteste, nachherige Rricke= berg, fich als Schanspielerin wie auch als Schriftstellerin einen Ramen erwarb. — Madame Roch war fpater gur Boudinischen Gesellschaft, die 1790 ber Raffirer berfelben, Frang Seconda, übernommen, gegangen und bei derfelben geblieben, bis fie 1796 geftorben. Ihre beiden, obenerwähnten Töchter waren beim Tote ber Mutter bemnach fünfzehn und breigehn Jahre alt und mußten, ba fie gang allein in ber Welt stanten (ber Bater mar 1794 in Charlottenburg geftorben), einen Bormund haben. Alls jolder murbe ber befannte Schaufpieler Chriftian Wilhelm Opit ernannt, welcher 1789 aus Rugland gurudgefehrt, als Schaufpieler und Regiffeur bei ter Bontini'iden und tann Seconda'iden Gefellichaft thätig und ebensowohl als tüchtiger Darsteller, wie auch als Chrenmann befannt mar. Er übernahm bie Bormundschaft über bie beiten talentvollen und hübschen Madden, unterrichtete fie und engagirte fie bann bei ber Seconda'ichen Gesellschaft, Die abwechselnd in Leipzig, Dregten und Brag fpielte. Gin bestimmtes Fach ranmte er ihnen indessen nicht ein, sondern sie mußten sich mit wenigen guten Rollen und bem, mas die übrigen Aftricen übrig ließen, begnügen. Was fie eigentlich fpielten, fagt ber Theater = Kalender von 1796 : "Demvifelle Sophie Roch, die ältere, junge Liebhaberinnen, Agnesenrollen; Demoijelle Marianne Roch, Die jungere, erwachsene Rin= berrollen und angehende Soubretten." Wenn fie nun auch nicht allzuviel beschäftigt wurden, so war doch ihr jedesmaliges Auftreten ein Erfolg, und Aufmunterungen wurden ihnen vom Leipziger Parterre jowohl, als auch vom furfürstlichen Hofe zu Dresten in Menge zu Theil. Bei ber Gesellschaft mar zu jener Zeit, außer einer Menge anderer Aftricen, die befannte Sophie Albrecht als erfte Liebhaberin angestellt, und als tiefe 1796 abging, trat Madame Sartwig an beren Stelle. Für lettere Dame scheint Opits eine kleine Schwäche gehabt zu haben, benn er protegirte sie fehr, ging fogar so weit, bag er andern Mitspielenden Reden nahm, um folche ber Rolle ber begünftigten Schauspielerin zuzufügen — welches Berfahren indeffen zu jener Zeit nicht gang ifolirt ba= stand. Durch solche Reigung mußte benn ber, Madame Hartwig und ihr Talent bewundernde Regisseur wohl unwillfürlich mit dem Vormund in Konflift fommen, wobei ersterer natürlich ben Sieg behauptete — zum Schaten ber beiben jungen rollenbedürftigen Mündel. Diese
wurden auch bald recht unzufrieden, klagten über Zurücksegung, schmollten, und somit sand sich denn der Boden
ziemlich gut vorbereitet und empfänglich für die Anträge,
die da aus Weimar kommen sollten.

Bei ber Weimarer Gesellschaft befant sich zur Zeit ein Schanspieler Beck — Bruter tes Mannheimer — mit seiner Fran, welche Beite außer ihrer Thätigkeit als Tarsteller noch bei allerlei Gelegenheiten und Borsfällen bereitwillig und geschäftig tie Vermittler machten, furz nach verschiedenen Nichtungen hin für die Hoftheaters Direktion thätig waren. —

Beck war im April 1793 nach Weimar gefommen und hatte besonders in niedrig komischen Rollen gefallen. Goethe, der sein Talent für tergleichen Ausgaben schätzte, schrieb eigens für ihn die Rolle des Schnaps in seinem "Bürgergeneral", aufgeführt zum ersten Mal Ende 1793. In den Tages und Jahreshesten sagt er darüber: "— Ein im Fach der Schnäpse höchst gewandter Schauspieler, Beck, war erst zu unserem Theater getreten, auf dessen Talent und Humor vertrauend ich eigentslich die Rolle schrieb." — Fran Beck war eine vertresslich die Notte schrieb. "— Fran Beck war eine vertressliche Mutter in Isslandischen und Kotschneischen Stücken. Ihr Gatte scheint indessen in der Folge allzwiel Talent und anch Leidenschaft sier "Schnäpse" entwickelt zu haben, den son son Oftern 1800 wurde er entlassen

und zwar aus oben angedentetem Grunde, mährend seine Gattin noch lange Jahre ein mürdiges Mitglied bes Weimarer Hoftheaters blieb und erst im Herbst bes Jahres 1823 mit schönem Ruhegehalt pensionirt murde.

Dieses Chepaar nun war mit den beiden Demoisellen Koch, wie auch mit den zeitweiligen Berlegenheiten, Bünschen und Hoffnungen der Hoftheater-Direktion wohl bekannt und von letzterer dazu außerschen worden, bei diesem höchst wünschenswerthen Engagement die Bermittler zu machen.

Etwa Mitte Inni (1797) war die Weimarer Gefell= ichaft nach Lauchstädt aufgebrochen. Bed, ober vielmehr feine Gattin, hatte von dem Soffammerrath Rirms, wie auch von Goethe ben mündlichen Auftrag erhalten, bei erster passender Gelegenheit von Lanchstädt nach Leipzig zu fahren, um bort mit ben Demoifellen Roch zu reben, gu unterhandeln. Goethe, zur Zeit fehr beschäftigt mit dem neuen Schlogban, ftand auf bem Bunkte, eine Reife nach ber Schweiz, sowohl seinem " aus Italien zurückehrenden Freunde Heinrich Meher entgegen, " als auch "zur Um= ficht nach einem geistreichen Architekten und geschickten Handwerkern " für obigen Ban, anzutreten. Die burch die Krankheit der Beder so unsicher gewordene Lage des Hoftheaters mag Urfache gewesen fein, daß er biefe Reise von Tag zu Tag verschob, erft ben Erfolg seiner Bemühungen, ten zu gewinnenten jungen Schaufpielerinnen gegenüber, abwartend.

Da langte Anfangs Inli folgender Brief des thätisgen Bermittlers Bed von Lanchstädt an die Hoftheaters Direktion an. — Obschon derselbe noch einige andere Bunkte enthält als die, welche uns hier und in diesem Augenblicke interessiren, so theile ich ihn doch vollstänzig und wörtlich mit, wie alle übrigen noch solgenden Urfunden.

"Lauchstätt, ben 3. July 1797.

## P. P.

Im Begriff Ew. Wohlgeboren tie lebhafftesten Bersicherungen meines schultigen Respekts an ten Tag zu
legen, erhielt ich von meiner Frau, die gehänste Arbeit
und eine natürliche Tintenschene zurüchält, ben Anstrag
nachstehender Beantwortung: Wenn es der RevisorischenEinrichtung auf Herzogl. Cammer nicht entgegen läuft, so
wird gebethen den Abzug des noch restirenden HolzDuantums, bis nach unserer Anstmit im Baterlande zu
verlegen. Es sind bereits 34 Achsthle, 6 gr. entrichtet
worden, welche die Gier der weiblichen Desen verschlang; mein Relegations-Räsig benahm sich
mäßiger. Inder zollt man Ihnen den verbindlichsten
Danf sür Ihre frengebige Berechnung!

Wenn ich aufrichtig sprechen barf, und ohne jemand zu compromittiren? ist bas Gerücht ber Besserung bes äußerst mißlichen Zustandes ber guten Mat. Beder, falsch und ungegründet: Sie fann — wenn Gott fein Wunder thut — ben nächsten Man nicht mehr

erleben; Sie rückt durch die mindeste Austrengung um einen Grad dem Tode näher; est sind daher, nach meinem unworgreislichen Ermessem, schlennige Gegenanstalten zu tressen. — Die Finanzen gestatten meiner Fran dermalen nicht eine Unterredung — vielleicht fruchtlos — mit Demlls. Koch in Leipzig zu veranstalten, allein Madame Duandt besindet sich dort: hübsch von Figur und Vilzdung, 24 Jahre alt, spielt das Fach der Kransen, verzipricht große Anlagen und ist, durch eine von Opits bezünstigte Nebenbuhlerin (Mad. Hartwig) zurückgesetzt — äußerst unzusrieden mit ihrer Verbindung. Ihr Mann soll sehr brauchbar sehn und vorzüglich Alte gut spielen. Beide können ihren Jahres Contrast ausheben, der an Ostern begann, wenn ihnen auswärtige Anträge gesschehen. Ich habe dieses von Sachsundigen.

Unter den lebhaftesten Ehrerbietungs-Versicherungen an Ihr ganzes vortrefsliches Hauß, von uns Allen die es nach Würden schätzen, ergehet an Demoiselle Lude cus ergebenst die Anzeige, daß fein goldener Damen = Gürtel mehr, weder in den Läden, noch auf den Taillen der Schösnen, sichtbar sei: die Laune der flatterhaften Mode wans delte ans dem Mineral = ins Pflanzenreich und schus die Fäden des edelsten Metalles in Strohhalmen um, die sich nun ebenso elegant an die Grazienhüften schmiegen, wie ihre Vorgänger. Das Andenken der schönen Nachharin erregt Stolz und dankbare Erwiederung. Wir sind ihr manche rosensarbene Stunde schuldig und zählen die

Minuten bis zu ihrer Anfunft nit beflügelten Bünschen. Unsere älteste Tochter nimmt sich fleißig und solite. Sie lebt für und in ihrer Pflegemutter mit Anhänglichseit und Bärme. Die Jüngste — muß sich noch sormiren. Ihr excomunizirter Dialest erregt sast mehr Obstafels als ihre vernachlässigte Erziehung. Im Ganzen behagt uns Lanchstätt jährlich mehr: Es herrscht Anhe und Aufunerssamteit im Parterre; wir gewöhnen uns sast daran, Weimar weniger zu vermissen. Mit wiederholten Ehrersbietungs-Versicherungen bin ich respektivoll

Em. Wohlgeboren

gehorsamster Diener Bed.

NB. Quantte wohnen am neuen Kirchhof in Leipzig. "

Der Hoftammerrath Kirms, an ten obiger Brief gerichtet, beantwortete ihn sofort, ohne erst weiter mit Goethe tarüber zu reten. Er schreibt:

" Weimar, den 5. July 1797.

Un Berrn Bed.

Ich bin Ihnen für den Inhalt Ihres geehrtesten Briefs vom Iten dieses sehr verbunden. Die Nachrichten von dem schlimmen Besinden der Madame Beder sind nicht tröstlich: sie schaffen neue Verlegenheit und neue Depensen.

Die Demoifells Roch maren uns am willfommentsten;

Hr. Opig wird sie uns aber aus mehr als einer Ursache nicht zusommen lassen. Herrn Duandt habe ich spielen sehen und ist in sansten, leidenden Rollen brav. Anch Madame Quandt sahe ich in der Zauberin Sidonia eine langweilige weinerliche Rolle spielen. In dieser gestel sie mir nicht; sie soll aber in naiven Rollen brav sehn. Sie ist eine Figur — den Bauch abgerechnet — wie die Bohs.

Die Zeit ift zu furg um mit bem Berrn geheimen Rath fich barüber anssprechen zu fonnen; ich bitte Gie aber an einem ichicklichen Tage obne Unffeben, mit Ihrer lieben Fran nach Leipzig zu reifen, und ben ben Demils. Rod jowohl, als auch ben Brn. Quantt zu an= geln; zu hören ob und für wie viel Gage fie zu haben fenn möchten. lleber 14 Richsthlr. gehet man ben Renlin= gen nicht. Gie, ober Ihre liebe Frau thaten, als wenn Sie biefes für sich unternähmen, und versprächen baben Ihre bona officia ben ber hiefigen Direction anzuwenten. Diese hätte alsbann Zeit zu überlegen und sich zu ent= ichließen. Un Quandt burfen wir nicht ichreiben, sonft ftimmt er hoch, und es wird entweder nichts aus ber Sadje, oter sie verschiebt sich. Wenn sie gerne die Drestner Gesellschaft verlassen wollen, so werden sie auch wohl sich melden und billige Bedingungen vorschlagen. Saben Sie die Büte das Fuhrlohn und mas Sie fonften bei biefer Reise auswenden muffen, mir anzuzeigen, damit ich Ihnen ren Erfat überfenten fann.

Viele Empfehlungen an Ihre liebe Fran und an Demf. Matized von mir und den Meinigen, die für die Nachrichten von der Gürtel = Nevolution herzlich danken.

Ihr gang ergebenfter Diener

F. Kirms."

Bed antwortete bierauf:

" Lauchstädt, ben 10. July 1797.

P. P.

Die Speculations - Partie nach Leipzig hat sich noch nicht realisiren können; sie soll aber längstens in 14 Tagen, mit der pünktlichsten Observanz, vollstreckt werden. Wahrscheinlich auf einen Freytag, der in der ganzen Woche der Schicklichste ist. Mein Rapport wird sich besnühen, Ew. Wohlgeboren buch sit abliche Ausseinanderssesung zu liesern. Ist est gegründet, daß die Gesellschaft im Angust Rudolstadt sieht? Est fördert die Erleichterung gut unterzusommen, wenn Ew. Wohlgeboren die Geneigheit hätten, mir desfallst einen stillen Wink zu erstheilen. Wir sind wohl, zufrieden, thätig; empsehlen und Ihnen gestissenstlichst und ich bestrebe mich vorzüglich einer Ehre würdiger zu werden mit der ich mich neune

Em. Wohlgeboren

ganz gehorsamster B e cf. "

Dieser Brief, welcher die Leipziger Reise erst in vierzgehn Tagen in Aussicht stellte, muß eben baburch Beranzlassung geworden sein, bag Kirms mit dem Hrn. Geheimen

Rath sofort über die Ungelegenheit sprach, worauf benn ber Beschluß Goethe's gelautet haben mag, bag bas Bed'ide Chepaar die fo nothwendige Reise alsogleich, ohne weitere Bedenfen und Rücksichten, anzutreten habe. Um 10. hatte Bed geschrieben, Kirms ben Brief wohl am Tage barauf erhalten. Um 12. ging die Untwort bes hoffammerrathe mit bem bestimmten Befehl zur Reise ab. Um 13. traf biese wohl in Lauchstädt ein und ichon am folgenden Tage, noch bei Racht und Morgennebel, futschirten bie beiben Bed's nach Leipzig, allbort ihre für bas Weimarer Hoftheater und feine Direktion fo hochwichtige theatergeschäftliche Kommission aus = und burch= zuführen.

Wie die Reise abgelaufen, mas die beiden eifrigen Bermittler Alles ausgerichtet, bejagt bie nun folgente versprochene "buchstäbliche Auseinandersetzung," sogleich nad erfolgter Zurückunft von Leipzig aufgesetzt und abgeschickt.

"Lanchstädt, ben 16ten July 1797.

P. P.

Unsere Leipziger Excursion, habe ich Em. Wohlgebo= ren bie Chre zu melben, ift am 14ten biefes vor Aufgang der Himmelsleuchte angetreten und den Morgen am fol= genden Tage halb sieben Uhr angenehm - die Müdig= feit, ein Reft zwei verlohrner Rächte, auf= und abgerechnet - beendigt worten. Sie war in Erzielung ber Saupt= Absicht fehr erwünscht! und kann für beide Theile,

wenn sie tem Thema unverrückt ins Auge zu bliden belieben? — von wesentlich em Angen senn.

Die Demile. K(och) trafen wir einfam und migver= gnügt im grünen Schilte, ihrer Behaufung. Es mar Probe, die fie für läftige Gafte ficherte: Wir fonnten alfo fren reden und ihre Aufrichtigkeit ungeftort fondiren. Es find ein paar Engel! Die von allen weiblichen Gigen= schaften blos die guten zu besitzen scheinen. Gie be= trachteten uns als Schutzgeifter, und würden - nach eigener Berficherung - auf ber Stelle unferer Leitung gefolgt fenn, wenn ihren frenen Willen feine thrannische Weffeln unterjochten. Den Stodmeifter macht Dpitz, ihr Bormund, unter ber Geftalt eines beforgten Baters. Diefen zu befehren, welches unnmgänglich nöthig ift, wollen sie sich zur Bermittlerin bie Hartwig - eine mächtige Triebfeber! - erkiefen; ba ihr, befonders an ber Erifteng ber guten Kinder weniger als nichts liegt und ihr Emporfommen in jener Gegent burch ihren Einfluß mit unterhölt wird. Bevor aber die Mine fpringen barf, find von unferer Seite folgende Materia= lien ich nell beignschaffen erforderlich: Erftens, Gin an Contraft Statt abgefagter Brief ber fie Beibe mit 14 Richsthle, wöchentlicher Gage techt. NB. Opits hat verlanten laffen, "wenn Ihr Euch verbeffern könnt und unter eine sichere Kührung answärts kommt, so will ich Eurem Glüde nicht entgegenstehen." Für bas lettere ware meine Fran als Gemahrsmann zu bestimmen, Die

in ten trefflichen Befchöpfen bas Untenten ber Mutter, ihrer verlornen Freundin, ehrt und sich herzlich gern biefer Ungelegenheit unterzieht. Der Contraft ter Getachten dauert noch bis Man. Ihre Gage ift gegenwärtig 12 Richsthlr. Die ber Bormund färglichst verwaltet. 3 meitens, Dug ber Brief fo eingerichtet fenn, bag ihn Jeder lefen darf. Drittens, War es ein Meifter= Streich! Dpit in biefe Sache mit zu verweben, intem man feine Schwächen benutzte, beren Er viele nicht bedt; ibm die Fortschritte auseinander setzte, Die ben jungen Rinbern, am Firmamente wo eine Bartwig glangte und überhaupt ein jo zahlreiches Weiber-Perjonal vorhan= ben mare, nur fpat erft gelingen fonnten. Die Matchens fichern und für ben Berluft bes Fabens ben fie felbit fpinnen. — Es fann nicht leicht fehlschlagen: wenn Ihre Mihmaltung das Gedachte von Weimar aus an mich liefert, das Geheime sub rosa beizufügen beliebt und mir die Beforderung überläßt. Alles ift in Leipzig ver= abredet morden und meine Adr: in ben Banden ber handelnden Berfonen, die gewiß mit Feinheit und Er= mägung ihren Lieblingsplan unterftüten. Die Uguisition mare groß! Die alteste 16, Die zweite 14 Jahre; icon, gesittet, talentvoll, funftgierig Beibe; mas gemanne unfere Bühne! Die Jüngste spielt nebst muntern, schalthaften Madchen, auch zugleich verkleidete Rollen; zum Beispiel, Die Jungen ber Mad. Beder. Uebrigens ift ihr eigentliches Fach, das ber Vohs. Die ältere fann große

Ansprücke auf sanfte zärtliche Liebhaberinnen machen. Sie hat etwas schwärmerisches im Auge, tas ihr sehr zu Statten kömnt. Beite ringen mit beispiellosem Giser nach Ermnnterung und Thätigkeit; die wir ihnen tenn auch zusichern konnten ben uns. Sie zählen tie Seennten bis zur Ankunft der erwünschten Briese — weil vorher tas Geheinniß vergraben bleibt und nichts in ter Sache unternommen wird. Neußerungen bes Entzückens belebten sie, als ich schon konnnenten Frentag ihre Erwartungen vielleicht zu bestietigen versprach. So stehen tennach tie Constellationen, tenen ich von ganzer Seele Geteihen wünsche!

Quantis sprachen wir nicht. Sie haben 18 Rchsthlr. und fie leistet, höre ich, nicht was tie Direction fortern fann.

Um tie Depensen tes Fuhrlohns zu mintern, sießen wir Demlle. Matiegzeck unt Hrn. Becker pro rata an unserin Wagen Theil nehmen. Die Fuhre kam nebst Zehrung, Geleite zc. auf unsern Antheil, tas Trinkgelt mitgerechnet . . . . . Rosthst. 3. — 21 gr. Unser Munt unt Unterkommen

(es ist geprellt!), betrng . " 2. — 18 " Eumma Rchsthfr. 6. — 15 gr.

Beigehenter Zettel meltet, womit uns tas Theater, turch tie Galanterie tes Hrn. Opig, ber uns 4 Billets auf den ersten Platz zuschichte — gratis regalirte. Es ist feines ter würdigsten Produkte tes Verfassers. Haff:

ner, und in einigen Stellen die Hartwig, haben es noch gehoben. Es hatten sich einige Seehunde in Uniforms gehüllt. Schirmern stand der Grafenrock auch beger als die Rolle. Die Hente? — ist unter aller Kritit! — Meine Frau emphielt sich ergebenst. Sie hätte etwas Interessantes Ihnen mündlich ausbewahrt. Machen Sie doch gefälligst bald und glücklich dem gepressten Gesheimnis Luft.

Ganz ter Ihrige Bed."

Kirms fonnte mit dem Inhalt dieses Briefes, mit den Bemühungen und erzielten Resultaten seines gewandsten Bermittlers wohl zufrieden sein. Hatte der Herr Hosfammerrath und Kollege Goethe's sich in seinem ersten Schreiben als gewiegter Theater = und Direktions=Diplosmat gezeigt, so gab sein Bertrauter und Unterhändler ihm in vorliegendem, letzten Schreiben durchaus nichts nach, sondern zeigte sich als höchst schlauer und geriebener, in Theaterangelegenheiten wohl bewanderter Geschäftsmann, und deshalb vollständig des Bertrauens, der Ehre würdig, die die Direktion ihm durch solche geheime und belifate Austräge zu Theil werden ließ.

Kirms theilte seinem Mitbirestor Goethe bas Schreisben Becks, die scheinbar so guten Nachrichten mit, sonserirte mit ihm, was weiter in der Sache zu thun sei, und beide Herren beschlossen, die Winke und Vorschläge ihres Agensten, des, also nicht allein "im Fache der Schnäpse" ges

wandten Bed's, genau zu befolgen. Kirms erhielt ben Auftrag, in angereutetem Sinne an tie beiten Koch, ebenfalls bankend und konfultirend an Bed zu schreiben. Er fertigte auch alsbalt die Entwürse beiter Stücke, legte sie Goethe vor, welcher noch hie und ba änderte, korrisgirte, sie entlich, vollstäutig mit Form und Inhalt einverstanden, mit seinem sanktionirenden "G." versah, worauf die beiten Briefe kopirt, von Kirms unterzeichnet wurden und an ihre Bestimmungsorte abgingen.

Die von Goethe forrigirten und fontrasignirten Koncepte liegen mir nun weiter vor und folgen bier:

"Weimar, ten 19. July 1797.

Un Herrn Bed.

Sie erhalten mein lieber Herr Bed hiermit ten verslangten Brief an die Demoiselles Koch und mit demfelben auch das Concept zu Ihrer Ginsicht, das ich mir aber zurück erbitte.

Ich habe tarinnen tes herrn Opitz ehrenvoll getacht und auch ber Matame Hartwig Wehrauch gestreut. Das llebrige was tarinnen gesagt ist, führt zum Zweck und ist Wahrheit.

Der herr geheime Rath haben sothanen Brief genebmigt, meinen aber es wären 14 Thaler für Anfängerinnen, im Verhältniß gegen andere, eine große Gage, und würden barunter die Garderobe Gelder für die französische Garderobe mit zu begreifen sehn. 3hrer und 3hrer lieben Frauen Führung überläßt berfelbe die vortheilhafte Regulirung diefer Ungelegenheit.

Noch muß ich Ihnen einen Ausschluß über einen Punkt in gedachtem Briefe geben. Daß ich nemlich sage, der Herr geheime Rath würden verreisen, ist theils gegründet; zum Theil geschiehet es aber auch deswegen, daß Opitz, mit dem ich in gutem Berhältniß stehe, der auf den Herrn geheimen Rath aber, weil seine Tochter hier nicht angebracht werden konnte, nicht wohl zu sprechen sein dirfte — nicht aus Rache gegen die Sache handeln möge.

Von Ihrer und Ihrer lieben Frauen Eifer ben dieser Unternehnung, versprechen sich der Herr geheime Rath und auch ich den besten Ersolg und danken Ihnen im voraus dafür gar sehr. Zu Bestreitung der aufgewandten Reisekoften, und dessen was Sie noch aufzuwenden genösthigt sehn möchten, lege ich Ihnen 7 Lbthkr. (Kirmsschrieb "2 Carolins", welche Summe Goethe eigenhänstig in "7 Lbthkr." änderte!) ben, worüber Sie, mich zu quittiren die Gesälligkeit haben werden. Der ich 2c.

8 "

Das biplomatische Schreiben an bie beiben Roch lautet:

" Un Mes Demoiselles Roch.

Mitglieder der Churfürftl. Sächsischen Hof-Schanspieler= Besellschaft

anjetet in Leipzig. Beimar, den 19. July 1797.

Ben neiner wie wohl kurgen Anwesenheit während ter letzten Oster Messe in Leipzig sahe ich einige Vorstelstungen, in welchen Ihnen Benden Rollen zugetheilt waren. Ich erinnerte mich Ihrer braven Mutter, mit der ich hier oft in freundschaftlichen Zirkeln gewesen, und beren Andenken ben mir dadurch wieder neu wurde, das auch ben Wehmars Bewohnern noch nicht verloschen ist. Ich sahe aber auch eine Madam Hartwig, die mich im naiven Fach ganz contentirte, im zärtlichen aber bis zur Berwunderung hinriß. In ihr haben Sie zwar ein Borbild, allein Sie haben Beide keine Gelegenheit, nach diessem Vorbilde sich zu vervollkommnen, da diese nur die interessanten Kollen in benden Fächern spielt und, weil man sie gerne siehet, auch natürsich spielen muß.

Beh dem Weimarischen Theater, welches unter der Intendanz des Herrn geheimen Raths von Goethe stehet, und woben Unterzeichneter der Aufsicht über das Oeconomieum sich unterzeichet, in Abwesenheit aber gedachten Herrn geheimen Naths auch jene Geschäfte mit zu besorzgen hat, scheinen bende Fächer, nämlich der zürtlichen und muntern Liebhaberinnen, erledigt werden zu wollen, indem Madame Bohs sehr corpulent wird und nach und

nach ins Mütterfach über zu gehen genöthigt werden wirt, Madame Becker aber nach einer ausgestandenen Bruft = Krankheit dem Anschein nach einer Auszehrung unterliegen dürfte.

Tieses — obgleich für bas hiesige Theater unangenehme Ereigniß, möchte wohl eins ber vortheilhaftesten
für die Töchter meiner vormaligen Freundin sehn, wenn
sie anders in wichtige Rollensächer zu treten und die zeitherige Gesellschaft mit Einstimmung Ihres Bormunds (Kirms schrieb: "— die Gesellschaft nehst Ihrem Vormund zc. ", welche Stelle Goethe, bedeutend gewissenhafter,
in "mit Einstimmung Ihres Vormunds" änderte), den Herrn Opitz, den ich kenne und schätze, zu verlassen sich
entschließen könnten.

Da die Kränklichkeit der Madame Beder bekannt wird, so melden sich auch verschiedene Subjecte zu dieser Stelle, die übrigens in gutem Ruse stehen, mit einem aber von diesen einen Contrakt einzugehen ich verhindern werde, bis ich weiß, ob Sie, meine sehr werthen Demoiselles, etwa Lust hätten, Ihr zeitheriges Theater mit dem hiesigen zu verwechseln.

Der Herr geheime Rath von Goethe sind eben im Begriff eine Reise nach Franksurt und in die Schweiz zu machen; haben mir daher Ihre Geschäfte behm Theater auf einige Zeit abgetreten, und überlassen mir, auf welche Urt ich das Fach der Madame Becker — aber zur Scho-

nung dieser guten Fran so balt als möglich — besetzen werde.

Haben Sie asso Luft jetzt, oder längstens in sechs Wochen, oder anch zu Michaelis, zu dem hiesigen Theater zu treten, so biethe ich Ihnen ein Engagement auf drei Jahre und wenn Sie wollen, auf noch längere Zeit, mit einer wöchentlichen Gage von Vierzehn Thalern für Beyde hiermit an. Der hiesige Ort bildete so manchen Künstler: ich zweisledaher nicht im geringsten, daß Sie keine Unstuchme davon sehn wersten. Indessen will ich Sie Ihrem Theater nicht durch Ueberredung entziehen, sondern ich frage hierdurch ber Ihnen nur an. Ueberlegen, prüsen Sie diese Vorschläge mit Ihrem Herrn Vornund, der Ihr Glück gewiß nicht verhindern wird, da jenes Theater ein ohnehin starkes weibliches Personale hat.

Ingendhafte Franenzimmer werden hier sehr geschätzt und werden dadurch bestärft wenn sie Gelegenheit zum Gegentheil bekommen sollten, wozu es hier aber würklich sehlt. Wenn Sie einen Vornund brauchen sollten, so werden sich schon brave Menschen sinden, die sich Ihrer annehmen, und von mir können Sie, so lange Sie brav sehn und sich gut aufführen werden, jederzeit auf guten Rath und auch auf gute Unterstützung rechnen.

Nur muß ich bitten, daß Sie mir Ihre Entschließung bald bekannt machen, damit ich schleunige Anstalt treffen fönne, die gute Beckerin, durch Annehmung anderer Anserbietungen zu unterstützen.

Sie werden sich nicht wundern, woher ich alle Ihre Berhältnisse zu Herrn Opits wissen könne, wenn ich Ihnen hiermit eröffne, daß Ihre gute Anfführung auch von den Officianten Ihres Theaters geschätzt wird: denn Ihr Theatersrissenr, welcher meiner Niece, die mit mir in Leipzig war, während des Frissrens verschiedentliches erzählt, hatte auch sehr zu Ihrem Lobe sich heransgelassen, das mir jetzt zu statten kommt.

Unter allen Verhältnissen, wenn Sie anch biese meine Anerbietungen anzunehmen Bebenken sinden sollten, wird ber Freund ber Mutter auch vorkommenden Falls ber Freund ihrer braven Töchter sehn, mit welchen Gesinnunsgen ich hochachtungsvoll zu sehn die Ehre habe

3hr 2c. 2c.

A. "

Bed fant ben Brief in jeder Hinsidyt vortrefflich; bei Rücksendung des Koncepts schreibt er:

> "Lauchstädt, den 24. Inly 1797. P. P.

Ew. Wohlgeboren banke ich verbindlichst für bie schmeichelhaffte Communication des rückehrenden Conscepts. Wer so wie Sie darinnen bewiesen — alle Accorde sonor zu greisen weiß? dürste unmöglich die reine Melodie versehlen. Nur thrannische Vormündesten müßte in den Weg treten, und aus natürlichem Eigensinn die rosensarbene Aussicht der gequälten Müns

tel schwärzen. Es ist am verwichenen Sonnabent ben Absendung des Ihrigen, zugleich in meinem Briese, zum lleberschusse der wichtigste Theil unseres Gesprächs in Leipzig dem Gedächtnisse der Mädchen recordirt worden; der die Bichtigkeit die ses Moment's: bedachtsam und sein zu handeln, mit allen seinen positiven und negativen Folgen auseinander sett. Sobald die Antwort ersolgt, wird sie Ihnen ursprünglich übermacht. Was die Regulierung der französischen Garderobe anlangt? ist schou vorläusig der hiesigen Ginrichtung mündlich Erwähnung geschehen und es sen unsere Sorge sich darein zu fügen.

Das verniehrte Anantum meiner gehabten Anslagen, überrascht um so mehr meine billigen Erwartungen, inzem meine freizgebige Direction mit der Beranlaßung zu jener Lustpartie auch einen prositabeln Gewinn verbindet. Mir bleibt seine weitere Erwiederung übrig als der heiße Drang nach Gelegenheit wo sich mein verbindlichster Dans in thätigen Dienstleistungen realistren sann! Die erhaltene Summe bestand auß 5 ganzen und 4 halben Laubthlr: welches ich beigehend quittirend zu berechnen die Ehre habe

Meine Fran die sich nicht minder gestissentlich als Ihr ergebenster Diener dem Herrn Hoftammerrath nebst achtungswürdigster Familie gehorsaust emphielt, trägt mir auf solgenden Scrupel zu lösen: Die von Seiten der Demlle. Matiegzeck gemachte Forderung, wegen eines sast numöglich zu accordirenden Urlands — sen nicht durch

ihren Einfluß, sondern ganz gegen benselben entstanden. Ueberhanpt scheint die Gedachte sich von Woche zu Woche innmer entsernter von dem Pflegmütterlichen Hauße zu halten. Sie stellt ihre Besuche auffallend ein, verlangt weder Unterricht noch Nath. Es mag eine Urt Nivaliztät daran Schuld sehn, keins von behden mit einer zweizten Person zu theilen, oder ein überzeugendes Gesühl: es nicht weiter zu bedürfen. Freundschaften dieser Urt auf zudringen will. Wit steigendem Wunsche harret dem Augenblick Ihrer Aufunft entgegen

Em. Wohlgeboren

ganz gehorsamster Diener Beck."

Bed's zwersichtliche Sprache ließ, besonders ta er Personen und Verhältnisse in Leipzig genau zu kennen schien, ten besten Erselg all dieser Bemühungen hoffen. Goethe nunß sich dadurch haben beruhigen lassen, denn er dachte nunmehr ernstlich an seine endliche Abreise. Er versbrannte — was er später bedanerte gethan zu haben — alle an ihn seit 1772 gesendeten Briese, empfing nech ten Besuch Schiller's, wobei Manches über den Walslenstein gesprochen, sestgestellt wurde, und reiste dann am 30. Juli ab und nach Franksurt, der Sorge des Hoffammerraths Kirms die Geschäfte des Hoftheaters, und besonders den glücklichen Abschluß der schwebenden

Unterhandlung mit ten beiden Kochs allein überlassent. Letzteres Geschäft zu gutem, und vor allen Dingen zu raschem Ente zu bringen, sollte aber burchaus nicht so leicht werten, als beite Herren und auch ihr Bermittler Beck geracht.

Die beiden jungen Madden, Die sich dem Weimarer Agenten und teffen Frau gegenüber allein, im vertran= lichen Gefpräch, fehr migvergnügt, unzufrieden mit ihrem Bormund, ihrer Stellung, auch bereit gezeigt hatten, nach Weimar zu geben, wußten sich nunmehr, nach Empfang des wichtigen Briefes, nicht recht zu helfen. Unerfahren, and wohl eingeschüchtert wie sie waren, ohne weitern perfonlichen Beiftand, mußten fie fich ihrem Bormund allein und unbedingt anvertrauen, und tiefer scheint durchaus nicht vergeffen zu haben, daß ihm in Weimar etwas, nach feiner Unficht, Unbilliges witerfahren. Er muß sich von Goethe gefrantt, verlett gefühlt haben, tenn feine gange Sandlungsweise, bis jum Schluf ter Ungelegenheit, teutet barauf hin, bag er, trot ber aller= dringenoften Bitten bes Weimarer Theater=Borftandes, Die Matchen nicht fort, nicht nach Weimar laffen will, obidon die Berjonal-Berhältniffe ter Seconda'ichen Gejellichaft foldes recht gut erlaubt hätten.

Nachtem bie beiben Mäbchen ihrem Vormund bas Schreiben Kirms' mitgetheilt, ihn konsultirt hatten, mas sie in ber Sache nun ferner thun sollten, thun burften, veranlaste sie Opis — mahrscheinlich unter seiner

Diftation und sicher nicht im Einklange mit ihrem eigenen Deuten und Wünschen —, ten nun folgenden Brief zu schreiben, der dann an Beck nach Lauchstädt gesendet wurde, wo ihn Kirms, den Geschäfte des Theaters dorthin geführt, persöulich in Empfang nahm.

Diese Antwort, auf die man in Weimar so schöne Hoffnungen gebaut hatte, lautete:

"Leipzig, ben 26ten July 1797.

## Hoch Edelgeborner Herr!

Dero geehrtes Schreiben haben wir richtig erhalten, und danken Ew. Hoch Ebelgeboren ganz ergebenft für Ihre wohlwollende Gefinnungen, die Sie aus Freundschaft für unsere verstorbene Mutter so gütig und theilnehmend gegen uns darin äußern.

Gerührt von dem freundschaftlichen Antheil den Sie an unserm Schickfal nehmen, würden wir gewiß keinen Augenblick anstehen, von Ihrem gütigen Anerbieten Gesbrauch zu machen, wenn irgend eine Nothwendigkeit uns veranlaßte, mit unserer gegenwärtigen Lage unzufrieden zu sehn. Im Gegentheil schäßen wir uns glücklich, bew einem Theater wie das hiesige zu sehn, wo dereinst die glänzendsten Aussichten unserer harren. Ueberdies stehen wir mit dem hiesigen Theater in Kontrakt und können ohne unsern Vormund, den Herrn Opitz, nichts unterenehmen, indem unser Wille dem seinigen ganz eingesschränkt unterworsen ist, überzeugt, daß er stets unser

Glüd und unser Bestes zu befördern suchen wird. Wir bitten also, sich an unsern Vornund selbst zu wenden; was er zu unserm Besten beschlicken wird, dem werden wir uns mit dem bereitwilligsten Vergnügen gern unterwerfen.

Nochmals tanken wir Ew. Hoch Evelgebohren ganz ergebenst für Ihre Theilnahme und freundschaftliche Gestimmungen gegen uns. Wir bitten versichert zu sehn, daß wir selbige mit innigster Erkenntlichkeit zu schätzen wissen, und ihrer stets eingedent, mit wahrer Hochachtung und Ergebenheit die Shre haben zu verharren

Em. Hochetelgeboren

ganz ergebene Sophie Roch. Marianne Roch."

Der sich irgent wie burch Weimar gekränkt füblente Schanspieler hatte Revanche genommen. Durch seine Müntel hatte er Goethe und Kirms sagen bürsen, daß bie beiten Anfängerinnen das Theater, dem er, Opitz, vorstand, eben so hoch, wohl gar noch für besser bielten als selbst das, welches Goethe leitete, was dem Kursächsischen Hof-Schanspieler wohl keine kleine Besviedigung gemährt haben dürfte.

Ich möchte gerne — für bie Ehre bes sonst so wachern Schauspielers und braven Mannes — glauben, bag ber Stolz seines Standes, ber ihn beseelte, bas Bewußtsein seines bessern Könnens und Wissens, ihm tiese Sprache, Goethe gegenüber, in den Munt gelegt. Doch tas spätere Verhalten von Opits in dieser Angelegenheit — obschon er immer würdig, in den Schranken bleibt, sogar eine Gelegenheit großmüthig vorübergehen läßt, tas Weimarer Hoftheater schwer zu kompronittiren — läßt mich auf diese, für den Schauspielerstand im Allgemeinen so wohlthuende Ansicht verzichten, und die früsher ansgesprochene als einzig wahre und richtige in den Vordergrund stellen, nämlich daß Opits, gegen Goethe und Weimar eingenommen, von solchen Nebengedanken geleitet, also handelte.

Er wollte Weimar nun einmal nicht den Willen thun. Deshalb hatte er auch, um ganz sicher zu gehen, durch obigen Brief die Unterhandlungen aus den Händen der beiden Mädchen und in die seinigen genommen, wodurch er die Sache vollständig nach seinem Willen zu Ende füheren konnte.

Kirms, durch ben biltirten Brief an Opitz gewiesen, sandte bemfelben benn auch von Lauchstädt aus sofort folgentes Schreiben, begleitet von dem Briefe ber Mädchen.

"Landsfädt ben 3. Angust 1797\*). An Herrn Opis,

Regiffenr tes Drestner Hoftheaters in Leipzig. Durch Gefälligkeit.

Uns ter Benlage mein schätzbarer Freunt, werten Sie erfeben, bag bie Dem. Roch, an bie ich geschrieben habe, mich an Sie gewiesen haben. 3ch bitte, banit ich alle Details vermeite, lagen Gie fich meinen Brief zeigen. Wenn Sie tiefe Franenzimmer, ohne bag es Ihr Theater derangirte, an bas biefige ablaffen fonnten und wollten, jo würden Sie mich perfonlich Ihnen fehr verbinden, ta ich die Geschäfte beim Theater alleweile allein über mir habe, indem der Br. geheime Rath von Goethe nach Franffurt gereifit ift, von ba weiter in bie Schweiz und vielleicht nach Italien geben wirt. Schlagen Gie mir Daber Dieje Gefälligkeit nicht ab, wenn Gie konnen. Gie fönnen bei andern Gelegenheiten auch wieder auf mich rechnen bergeftalt, bag wenn Gie bie Demoiselles Roch tereinst wiederverlangen, ich bagn bie Sande biethen werte. Bis hente über acht Tage bin ich hier in Lanch= städt und wünsche bag Gie mich mit einer Untwort beeh-

<sup>\*)</sup> Daß Kirms ben Brief ber beiben Roch, ben er in Lauchstädt empfangen, am 3ten Angust von demfelben Orte aus beantwortete, bürfte Beweis sein, baß Goethe (vor ber Hand) feine Kenntniß von dem etwas verletzenden Schreiben erhalten hatte, sondern, wie früher angedeutet, das Beste boffend abgereist war.

ren, damit ich auf eine oder andere Art Anstalten treffen fann. Ich habe die Ehre mit vollkommendster Hochachstung zu sehn

Dero 2c. "

Opitz, mit sich vollständig im Klaren, was er zu thun und zu lassen habe, antwortete, ben Brief seiner beiben Mindel zugleich zurücksendend, sofort:

"Leipzig, ben 7ten August 1797.

"Auf Ew. Hoch Erelgeboren erhaltenes Schreiben, habe ich hiermit die Ehre zu erwiedern und zugleich zu versichern, daß ich meinerseits herzlich gerne bereit bin, mich Ihnen, so weit es meine Kräfte erlanden, jederzeit gefällig zu bezeigen. In dem angesuchten Fall aber muß ich bedauern, Ihrem Bunsch und Ihrer Bitte vor der Hand nicht sogleich unmittelbar erfüllen zu können, indem meine beyden Mindel die Demoiselles Koch, deh unserm Theater in Kontrakt stehen, deßen Berpstichtung noch dreh viertel Jahre dauert, und deßen Ausschung ich sowol als Bormund, wie auch als Regigenr, vor Ablauf der bestimmten Zeit, nicht wohl genehmigen kann, weil das durch ein nachahmendes Behspiel für die übrigen Mitzglieder unseres Theaters erwachsen könnte.

Nach geenbigtem Kontrakt aber, und nachdem ich gerichtlich vor dem Churfürftlichen Amte in Dresden, auf meine übernommene Verbindlichkeiten als Vormund fren-willig resignirt haben werde; vorausgesetzt daß alsdann

die Rollenfächer meiner Müntel turch andere branchbare Subjette wieder besetzt werden können, will ich Ihrem Theater die beyden Demoiselles Aoch, wenigstens die älteste, an deren Aquisition Ihnen besonders viel gelegen zu sehn scheint, mit bereitwilligem Vergnügen vor allen andern Theatern vorzugsweise abtreten. Oder sollten die Unterhandlungen in denen ich bereits mit zweh jungen Actricen stehe, noch vor Endigung des Kontrafts meiner Mündel zu Stande kommen, alstann will ich in Rücksicht Ihrer gern eine Ausnahme von der Regel machen, und um mich Ew. Hoch Etelgeboren gefällig zu beweisen, Ihnen die älteste Demoiselle Koch früher überslassen.

In tiefer Voraussetzung habe ich tie Ehre mit ausgezeichneter Hochachtung mich zu nennen

Em. Hoch Erelgeboren

gang ergebenster Dpits. "

Es waren Ausstlückte; Hoffnungen, mit ber einen Hant gespendet, mit der andern wieder zurückgenommen, die der hart bedrängte Hoffammerrath empfing. Madame Becker, die am 31. Juli noch die Marie in "Liebhaber und Nebenbuhler" von Ziegler gespielt (überhampt ihr letztes Austreten, ihre letzte Rolle), war bedeutend fränster geworden, wodurch Repertoir und Direktion in größte Verlegenheit gerietben. Deshalb erneuertes Vit-

ten, ernenerter Sturm auf den so harten Vormund. Der folgende Brief wurde sogar durch eine eigens dazu beauftragte Person nach Leipzig und an Opitz übermacht, welche letztere noch den weitern Auftrag hatte, die Antswort, die hoffentlich zustimmend ausfallen würde, sosgleich wieder nach Lauchstädt zu bringen.

Der in mehr als einer Verlegenheit sich befindende Mitrireftor Kirms schrieb:

"Laudistätt, den 9ten August 1797.

Nach einer Reise die ich in herrschaftlichen Angelegenheiten\*) von Lanchstädt aus nach Defan und Magdeburg seit vergangenem Frentag gemacht habe, und von der ich eben zurücksehre, ersahre ich die traurige Nachricht, daß am Frentag, Sonnabend und Sonntag unsere Mastame Becker anhaltende Blutstürze gehabt hat, und wahrscheinlich nicht lange leben kann. Sie sehen liebster Frennt, daß meine Besorgniße wegen derselben nicht ungegründet waren. Ich besinde mich daher in nicht geringer Berlegenheit, aus welcher mich niemand als Sie retten kann. Ich danke sür Ihre gütige Zuschrift—
dem Tensmahl Ihrer Freundschaft — herzlich. Un Ihre Mündel schreibe ich nun nicht wieder, sondern ich wende mich noch einmal an Sie, weil ich weiß, daß wenn Sie wollen, Sie auch so vielen Einfluß und so vieles Ge-

<sup>\*)</sup> Gicher auch in theatergeschäftlichen.

wicht haben, alle tie Sinterniffe tie ben tiefer Sache in ben Weg treten möchten, zu befämpfen. Betenken Gie, ta Matame Beder jo gut als verlohren ift, und Ma= Dame Bobs fünftigen Monat niederzufommen gedenft, fo fann unfer Theater in Rurge gar feine Schanfpiele auf-Sie haben ben Ihrem Theater bie fürtrefliche Madame Bartwig und neben biefer noch einige bedentende Actricen, fo baf Gie die altere Demoiselle Roch bis Michaelis wenigstens tem hiefigen Theater ablaffen tonnten, bis babin ich auf irgent eine Art andere Vorkehrun= gen treffen würde. Gie unternehmen unterdeffen mas Ihnen Ihr gutes Berg eingiebt, und bewürken, bag Demoiselle Roch ganglich ihres Contraftes entlassen werbe, oder daß fie zu Michaelis zurückehre. Im ersten Fall fann Die zweite Dem, Roch, wenn Gie es verlangen ihren Contraft bis Oftern aushalten. Gie werben ben Ihrem ftark besetzten Theater nicht leicht in unsere Berlegenhei= ten fommen ; mare es aber, fo gablen Gie, wenn es nur irgend in meinem Bermögen ift, auf meine Dantbarteit und Bereitwilligkeit Ihnen zu bienen. Da Dem. Jage = mann zur Ergänzung ber mangelnden Borftellungen in voriger Boche zwen Borftellungen, ingleichen heute und morgen, noch zwen bergleichen übernommen, und nun mit mir fünftigen Frentag frühe nach Weimar gurücklehren wird; so verbinden Gie mid Ihnen angerordentlich wenn Gie mir burch lleberbringer Diefes eine Antwort zufommen laffen wollen.

Ich bin mit immer gleicher Hochachtung

3hr :c. "

Der hart bedrängte Kirms hatte diesmal alle Diplomatie ans dem Spiele und bei Seite gelassen; offen, wohl etwas zu offen, hatte er seinem Gegner seine Lage, seine Verhältnisse mitgetheilt. Wäre Opits nur etwas unbefangener, freundlicher für das Weimarer Hoftheater gestimmt gewesen, so hätte er hier nachgeben, belsen müssen. Doch er that es nicht; seine Untwort auf den lamentabeln Brief des Mitdirestors Kirms war kalt, ausweichend und förmlich wie der frühere, zugleich diese mal so bestimmt ablehnend, daß an eine weitere Unterhandlung — vor der Hand — nicht wohl mehr gedacht werden konnte.

Sogleich nach Empfang bes Schreibens antwor-

"Leipzig, den 10. Angust 1797.

Ew. Hoch Erelgeboren gegenwärtige Berlegenheit, worin Sie durch die Krantheit der Madame Beder plößelich versetzt worden sind, herzlich bedauernd, wünschte ich nichts sehnlicher, als Ihnen Beweise geben zu können wie gern ich meinerseits bereit bin, Sie in Ihrer unangenehmen Lage, durch unmittelbare Gewährung Ihres geäußerten Bunsches sogleich zu unterstügen. Um so mehr thut es mir leit, daß Umstände und die Lage der

Sache selbst, mich in der Ausführung meines besten Willens aus folgenden Gründen hemmen.

Zuvörderst: ift der Entrepreneur unfere Theaters, Berr Seconda, mit bem ich im Ramen meiner Mündel contrabirt habe, feit einem Monat in Geschäften auf Reifen, ohne beffen Zuzichung und Genehmigung, ich nie= manten, am wenigsten in seiner Abwesenbeit, von seinen Berbindlichkeiten bispenfiren fann. Zwentens, murte ber schlennige Abgang ber Demviselle Roch, Die in vielen neuern Stüden einstudirt ift, mid, besonders in der bevorsteben= den Michaeli = Messe sehr derangiren, da ich in der Ge= ichwindigfeit fein anderes Subjett weiß, wodurch die darans entstehente Lude sogleich wieder ergangt werden fönnte. Drittens: barf ich, vermöge meiner Instruction, nicht die allergeringste Beränderung ben unserer Bühne sich ereignen, geschweige gar jemanden abgehen laffen, ohne zuvor an Seine Ercellenz ben Berrn Grafen von Bose in Dresten, Director des Churfürstlichen Softhea= tere, Bericht bavon abgestattet zu haben.

Und endlich, wenn ich mich and würklich aller meiner, mir als Regissenr obliegenden Berbindlichkeiten zur Beförderung Ihres Bunfches, entledigt und begeben hätte, so fann ich als Vornnund nicht eher meine Einwilligung zu dieser Veränderung geben, als bis ich von dem Churfürstlichen Ante und der Vornnundschaftsstube in Dresden von meinen angelobten Pflichten wieder fren gesprochen worden, und zuvor die Ursachen angegeben habe, warum ich meine Vormundschaft niederlege, und weshalb Demoiselle Koch unser Theater verlassen will, eine Vorssicht, die meinerseits um so nöthiger ist, weil unser Hossich für die benden Demoiselles Koch, in Rücksicht ihrer versterbenen Mutter, vorzüglich interexirt.

Diese angeführten Gründe werden hoffentlich mich hinlänglich entschuldigen, warum ich Ihren Bunsch vor der Hand so gern ich auch wollte, dennoch unmöglich ersfüllen kann. Selbst Herr Krüger, Ontel der benden Demoiselles Koch, wurde vor einiger Zeit in einer ähnslichen Angelegenheit, gänzlich abgewiesen. Ist aber meisner Mündel Contrakt zu Ende, und ich kann alstann mich Ew. Hoch Edelgeboren gefällig bezeigen, so will ich gerne der Gewährung Ihres gegenwärtigen Bunsches vor andern Theatern den Borzug geben.

Der ich übrigens mit inniger Hochachtung bie Ehre habe unverändert mich zu nennen

Em. Boch Edelgeboren

gang ergebenster Opity. "

Nach biesem Schreiben waren feine weitern Untershandlungen mehr möglich und Kirms betrachtete bie Angelegenheit, sicher mit schwerem Herzen, als vollsständig gescheitert und abgethan, andere Verbindungen anknüpsend, die aber leider für die Tirettion anch fein besseres Resultat haben sollten. Man nunfte sich

behelsen. Fräul. Jagemann spielte mehrere Rollen ber Kranken; eine Mad. Schlanzowsky traf ein und spielte am 16. August — wahrscheinlich die letzte diessjährige Verstellung in Lauchstädt — die Sophie in der Aussteuer. Auch erwartete man den bekannten Bassischen Hund erwartete man den bekannten Bassischen Hund eingagirt worden war. Beide kamen von Salzburg, waren vorzugsweise für die Oper, das Singspiel engagirt, doch hofste man, daß die junge Frau zur Noth auch einige Rollen der Becker würde spielen können. Diese war immer fränker, ihr Zustand schlimmer geworden, so daß sie am 18. August kaum noch, und zwar im bequensten Reisewagen des Herzogs, nach Weimar gebracht werden konnte.

Die Lanchstätter Kampagne war überhanpt zu Ende, die Mitglieder des Hoftheaters nach Weimar zurückgefehrt und die durch die Krankheit der Beder entstandene Störung des Repertoirs die Ursache, daß in den Borstellungen eine kleine Unterbrechung entstand und das Theater in Weimar noch nicht sogleich wieder eröffnet wurde.

Zwei Umstänte beschleunigten ben Tot ber Beder: am 24. August starb ihre zweite Tochter und am 31. besselben Monats versetzte sie ein großer Scheunenbrant, ber ber ganzen Start äußerst gefährlich zu werden brohte, in töttlichen Schrecken. Etwa brei Wochen barauf, am 22. September, schied sie "aus biesem leben, ein Bild

der Geduld, der Milde und Güte, mit der vollsten Ergesbung in den Willen des Allmächtigen "\*).

Weimar, das dentsche Theater verloren in ihr ein großes, seltenes Talent, eine würdige Priesterin der Kunst, die später sicher als Stern erster Größe am theatralischen Horizont geglänzt haben würde; Weimar aber noch zusgleich ein kann zu ersetzendes Mitglied, und lange Jahre noch sollte es nach einem würdigen Ersatz suchen, ohne ihn zu finden \*\*). — Allgemein sprach sich die Trauer

#### 1. 3m Luftipiel:

Die Nichte — "ber Groß Cophta"; Norradine — "bie glüdlichen Bettler" von Gozzi; Marie — "Liebhaber und Nebenbuhler" von Ziegler; Henriette von Sache sen — "bie Entführung" von Jünger; Sophie — "bie Bhysiognomisten" von Bretzner; Juliane von Kronberg — "bie Zwillingsbrüter" von Schröder; Minna von Barnhelm; Florida — "ber Krieg" von Gosoni: Therese — "Stille Basser sind tief" von Schröder; Vicstorine — "Victorine" von Schröder; Jsabelle — "bie Duälgeister"; Eupbrosyne — "das Petermännden", tragistomisches Märchen.

### 2. 3m Schau= und Traueripiel:

Marianne — "die Geschwister"; Luise Rubberg "das Berbrechen aus Chriucht"; Ufanasia — "Graf Bensjowsty"; Elise von Balberg; Emilia Galotti; Cora—

<sup>\*)</sup> Musculus.

<sup>\*\*)</sup> Die Hamptrollen der Becker (nach ben Zetteln und der Zusammenstellung Musculus') waren:

über ben Verluft aus. Um 26. September wurde sie beertigt "und nicht umr aus Weimar und der nächsten Umgegend, sondern auch aus Jena strömten viele Mensichen herbei, um diesem Liebling der Grazien an seiner Ruhestätte die letzte Ehre zu erweisen. Das singende Personal des Theaters sührte der Feierlichkeit angemessene Gefänge aus, und der Diakonus Zunkel hielt eine Tranersrete, worin er besonders ihr schwes sittliches Verhalten, ihre anspruchstose Bescheidenheit und ihre in den Theatersberhältnissen so schwerzenen Viebe zur Eintracht mit Mitstrebenden hervorhob."

Um 29. September fant, nachtem bie Vorstellungen wieder begonnen, die befannte Todtenfeier auf ber Seene statt. Museulus sagt barüber: "Die Bühne stellte eine saufte Montscheingegent bar, in beren Mitte eine Urne

#### 3. Anabenrollen:

Schlorum — "die Schauspielerichule" von Beil; Jascob — "die Reise nach der Stadt" von Issland; Junker Frig — "das Muttersöhnchen"; Heiurich — "Scheinversdienst" von Issland; Jacob — "Alte und neue Zeit" von Issland; Arthur — "König Ichann."

<sup>&</sup>quot;bie Sonnenjungfranen"; Amalie — "bie Ränber"; Rosa munde von Corfu — "Abällino"; Sophie — "bie Abvostaten"; Lottchen — "bie Berföhnung"; Prinzessin Choli; Sophie — "bie Unsstener": Lottchen — "ber beutsche Handvater"; Blanca — "Julius von Tarent"; Clärchen — "Egmont"; Ophelia — "Hanlet".

sich befant. Zwei Kinter stanten mit Kränzen an tersselben und zu beiten Seiten bas ganze Theaterpersonal mit Blumen. Das Chor sang: "Die Rose siel in ihrer Blüthe" 2c.; bann hielt ber Schauspieler Bohs eine von Bulpins versaste Rebe in Versen (ber Theaters Kalenter von 1798 theilt sie mit), nach beren ersten Hälfte, während einer Pause, die Urne befränzt wurde, indem tie Mitglieder langsam von beiden Seiten herumgehend ihre Blumen am Fußgestell ber Urne streneten. Hierauf solgte ber andere Theil ber Rede, und schloß mit dem Chorgesang: "Heil dir Verklärte 2c."

Folgenden Nachruf noch wirmet ihr der Schreiber obiger Zeilen: "Unvergeßlich blieb sie Allen, die sie gehört und gesehen hatten. Bei zierlich schlankem Buchs und reizend einnehmender Gesichtsbildung — daher sie öfters Künstlern zum Lorbilde diente, und sogar vom Parterre aus mehrmals gezeichnet wurde — besaß sie auch noch ein vortresstliches Organ, fähig, Alles auszudichen, so daß man sie schon gerne hörte, wenn sie nur sprach. Zu diesem Allen schmückte sie ein mannichfaltig gebildeter Geist, und so wird es begreissich, wie sie in der wirklichen, wie in der Theaterwelt, alle Herzen zu gewinzuen vermochte."

In ber ersten Sälfte bes Oftobers erhielt Goethe bie Nachricht von bem Tobe ber Beder, und zwar in ber Schweiz, in ber Nähe von Zürich. Er widmete bem Andenken ber geschiedenen Künftlerin, seiner Lieblings-

schülerin, eines seiner herrlichsten Gedichte, die berühmte Elegie: "Enphrosyne", also benannt, weil Goethe die Entschlasene zuletzt als Euphrosyne in dem tragisomisschen Märchen "das Petermännchen" gesehen.

In seinen "Tages = und Jahreshesten" sagt er darsüber: "Zum dritten Male besuchte ich die kleinen Kanstone, und weil die epische Form bei mir gerade das Uebergewicht hatte, ersann ich einen Tell unmittelbar in der Gegenwart der elassischen Dertlichkeit. Eine solche Ableitung und Zerstrenung war nöthig, da mich die transigte Nachricht mitten in den Gebirgen erreichte. Ehristi ane Neumann, verehelichte Becker, war von und geschieden; ich widnecte ihr die Elegie Euphrosyne. Liebsreiches, ehrenvolles Andensen ist Alles, was wir den Todten zu geben vermögen."—

Bon verschiedenen Seiten suchte man ihn über die Lage des Theaters nach dem Tode der Becker zu bernhisgen. In einer uns aufbewahrt gebliedenen Antwort auf einen solchen Brief Böttigers, datirt Zürich, den 25. Oktober 1797, schreibt er: "— Das gute Zeugniß, das Sie unserm Theater geben, hat mich sehr bernhigt, denn ich längne nicht, daß der Tod der Becker mir sehr schmerzlich gewesen. Sie war mir in mehr als einem Sinne lieb. Wenn sich manchmal in mir die abgestorsbene Luft, für's Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Angen und meine Mächen und Franen bildeten sich nach ihr und ihren Eigenschaften.

Es fann größere Talente geben, aber für mich fein anmuthigeres. Die Nachricht von ihrem Tode hatte ich lange erwartet; sie überraschte mich in ben sormlosen Gebirgen. Liebende haben Thränen und Dichter Rhythmen zur Chre ber Toden; ich wünschte, bag mir etwas zu ihrem Andensen gelungen sehn möchte."

Wenden wir uns nunmehr wieder den Direktions= Ungelegenheiten, Sorgen und Mühen zu, veranlaßt, hervorgerufen durch das Scheiden der Becker aus dem Berbande der Mitglieder des Hoftheaters.

Mat. Schlanzowsth hatte in Weimar am 24. September als Ophelia in "Hamlet" — eine Glanzrolle ter verstorbenen Becker — tebütirt und durch ihr hübssches Neußere, ihr schönes Organ so ziemlich gefallen. Um Tage darauf tebütirte Mad. Hunnins, doch vorserst nur in ihrem Fach in ter Oper: als Königin in "Lilla", zeigte sich aber weder für die Oper, noch in ter Folge für das Schauspiel als bedeutender Gewinn. Auch versuchte man einer Frl. Goetz, einer Ansfängerin (1804 als Mat. Zülich gestorben), einige größere Rollen zu übertragen, doch auch wahrscheinlich ohne gehossten Ersolg. Am ersten Oftober bebütirte auch eine Tems. Tilly (wahrscheinlich eine Berwandte bes bekannten Prinzipals gleichen Namens) als Klara

von Hoheneichen. Doch and sie vermochte auf tie Tauer nicht zu gefallen. Für das Repertoir am thätigsten, nütz- lichsten waren die Erstgenannte, bann Dem. Jagemann, tie einige ber jugentlich-unnnteren Rollen ber Geschiebe- nen übernahm, wie and Mad. Bohs\*). Doch eine

"Beimar, Den 4. November 1797.

Ew. Wohlgeb. banke ich verbindlichft für bie Gewährung meiner Bitte; meine Frau wird auch nicht ben minbesten Ansstand nebmen Ihren Borschlag zu genehmigen: allein, bew einer Wöchnerin kann man oft beim besten Anschein mit Gewisbeit nichts bestimmen. Liegen Sie sichs baber wohl gefallen meisnen weitern Borschlag zu hören?

Lagen Sie meine Frau zuerst in einer kleinern Rolle und wo möglich in einer gespielten, wieder auftreten, weil Sie in diesem Falle mit mehrerer Gewißheit auf sie rechnen können. Die Rolle desMädchens von Marienburg können Sie ihr indest immer zukommen lassen: sie soll sie lernen und sind ihre Kräfte bis dabin der Rolle angemeßen, so soll sie dieselbe auch spielen. Auf die Art wird doch die Direction nicht abusirt und das Unsangenehme, was für beide Theile daraus entspringt wird versmieden.

Sollten Sie aber meine Frau lieber in einer neuen Rolle zuerst spielen lagen, so findet sich unter den Rollen der seligen Mad. Beder noch die Wilhelmine in Allzuscharf macht scharztig, die sich ganz für meine Frau schickt und nicht schwer ist; diese kann und wird sie leichter einstudiren und das Stück würde auch badurch komplettirt. Dieses wäre so mein unmaße

<sup>\*)</sup> Einen bierauf bezüglichen Brief von Bobs will ich bier noch mittbeilen. Er ichreibt an Rirms:

Lücke blieb nech immer, wurde sogar immer fühlbarer und Kirms mußte abermals auf Ausfüllung berselben sinnen. Nachdem er seine prüsenden Kennerangen abermals hatte Runtschan halten lassen unter den jungen und hübschen Töchtern der dentschen Thalia, blieben sie endlich wieder auf dem Gegenstande seiner ersten Zuneigung, den beiden Demoiselles Koch, haften, und neue Versuche zu ihrer Gewinnung wurden gemacht; doch diesmal auf anderu Wegen, mit andern Mitteln und Wassen.

Das aber war also gefommen.

Ein äußerst thätiger und vielseitiger Bermittler bei allerlei Geschäften und Angelegenheiten bes Hoses, wie auch bes Theaters, der Hosesund, später "Hose-Faltor" genannte Jacob Elfan, bessen Goethe schon 1782 in

geblicher Borichlag, ber jedoch dem Ihrigen mit dem Madchen von Marienburg weichen foll, wenn Gie es wünschen.

Anch nehme ich mir die Freiheit einige Rollen wovon gestern die Rede war und mir nicht einsielen Ihnen ins Gedächtniß, mit der Bitte: dabei auf meine Frau Rücksicht zu nehmen, zu rusen. Als: Anssteuer, Abälling, Liebbaber und Nebenbuhler, Onäsgeister 2c. 2c.

Auf alles dieses erwarte ich geborjamst Ew. Wohlgeb. gütige Entscheidung, sowie die Rolle des Mädchens von Marrienburg und bin mit der schuldigsten Hochachtung

Em. Wohlgeboren

gang gehorsamster Diener

seinem herrlichen Gerichte auf Mierings Tot, bei Schilterung tes fürstlichen Liebsabertheaters, erwähnt —

"Der thät'ge Jude läuft mit mandem Reft, Und biefe Gährung bentet auf ein Fest. " —

Diefer nun hatte die Michaelis-Meffe in Leipzig und qugleich auch tie beiten Demoif. Roch besucht. Daß er gu letzterm von Kirms aufgefordert worden war, fann nicht in Abrete gestellt werten, wohl aber, tag er bei folder Bermittlung in seinem Gifer für die Cache über feine Bollmacht und Aufträge hinausgegangen. Inteffen stenerte er kedlich auf das Ziel los. Rachdem er sich überzeugt, tag tie beiten Marchen mirklich gurückgesetzt, zum Bortheil ber Madam Bartwig gurud= gesetzt wurden, deshalb im Bergen nur ungufrieden mit ibrer Stellung fein konnten, machte er, ibre Lage wohl mit nicht allzu glänzenten Farben schilternt, ihnen die bestimmtesten Borichlage und Untrage, bag, wenn fie zum Weimarer Hoftheater übergeben mirden, der Berr Hoffammerrath Kirms alsogleich bereit mare, Die Stelle eines Bormunds bei ihnen zu übernehmen. Derfelbe würde auch sicher gang anders für sie jorgen, als ter Mann, ber bis jest tiefe Pflicht zu erfüllen gehabt, temnach würde ihre Stellung, in materieller wie fünftlerischer Sinficht, eine viel angenehmere, beffere und schönere werten, als ihre jetige. Ferner bot er ihnen in feinem Gifer, Die Cache gum Abschluß gu bringen, 20 Louist'er als Borlage an, wenn fie einen Konstraft sogleich unterzeichnen würren — welch letztern Punft ihm aufgetragen zu haben Kirms aber später entsichieden in Abrede stellt.

Die Volge bieser Bemühungen bes feden Hoffafters war ein Brief, ben bie alteste Koch in ihrem und im Namen ihrer Schwester noch mahrend ber Michaelis- Messe, und heimtich, hinter bem Rücken ihres gestrengen und gesürchteten Bormunds Opit, an Kirms schrieb.

# Derjelbe lautete:

"Wohlgeborner Herr! Werthgeschätzter Herr Hoff-Rammerrath!

Herr Elfan ist bei uns gewesen und hat uns gesagt Sie wollten so gütig sein die Bormundschaft über uns zu übernehmen und uns ben dem dortigen Theater zu engagiren, welches ein sehr schmeichelhaftes Anerbiethen für uns ist. Wir schätzen uns glüdlich einen so rechtschaffenen und angesehenen Mann, wie der Herr Hosse Kanmerrath sind, Bormund nennen zu dürsen. She ich aber weiter schreibe, wage ich die erste und herzlichste Bitte, und da Sie gewiß so gut sind wie wir uns Sie vorstellen, werden Sie sie sie sowis nicht abschlagen. Wir bitten nehmlich daß Sie die Güte haben werden weder bei Herrn Opits, noch bei sonst Jemand von unserer Gesellsschaft die geringste Meldung von diesem meinem Brief zu thun, oder das wir schon von allen Diesem etwas wissen.

Sie, ta Sie ein fo einfichtsvoller Mann fint, werten meine Gründe, Die ich bagu babe, gemiß bewährt finden. Man murte und nebulich für febr undanfbare Geschöpfe aussichreien, ta wir toch so lange ben tiefer Gesellschaft fint und jo manches Gute bier genoßen baben. Undantbarteit ift ein großes Lafter, ich münschte nicht baß man es uns auch nur im geringsten zur last legen fonnte, auch würde man uns bei Soff bier in ein gebäßi= ges Licht setzen, und wenn wir and nicht mehr bier find, möchte ich boch bag bie lente nur Gutes von uns fpräden. Doch Berr Elfan bat mir in Ihrem Namen fein Ehrenwort tarauf gegeben Gie würden tiefen Brief gleich nach dem Empfang verbrennen, und nie wieder etwas davon erwähnen, und so sind wir rubig und erwarten mit der größten Ungeruld den Augenblick wo wir in Beimar eintreffen werben, benn bas Chrenwort bes Berrn Hoff-Kammerraths gilt auch jett schon in unfern Angen Alles, obgleich wir noch nicht bie Ehre haben Gie perfönlich zu fennen. Wegen ter Gage bas überlagen wir Ihnen gänglich, benn ber Bormund von ein paar armen Baifen wird gewiß auf ihr Beftes betacht fein ; das übrige wird Berr Elfan Ihnen mündlich fagen. Mit der sehnlichsten Ungeduld wartet auf gütige Autwort,

Dero ergebenste Dienerin Soch.

N. S. Ich überlaffe es Ihnen gänzlich es fo einzurichten daß wir ohne Verdruß bier lossommen. "

Kirms mußte nun positiv, woran er mit ten beiten Marchen mar. Diefer Brief lantete gan; anders als ter erfte; ter Wille war bennach ber beste, nur Dpit, ber Bornund, frand ihm entgegen. Letterer mußte unschad= lich gemacht, wenn möglich seines Bormundschaftspostens enthoben werten. Doch bagu gebranchte Kirme ber Bulfe. Er mandte fich auch bireft und ohne langes Zandern an Die beste Quelle, an ten Beimarer Minister Boigt, ben Freund Goethe's, welcher mit Letterm zur Zeit auch in ftetem brieflichen Berfehr ftand. Boigt icheint fomobl Erfundigungen in Dresten eingezogen, als auch Goethe Mittheilung über die Angelegenheit gemacht zu haben, renn Letterer ichrieb ihm unterm 25. Oftober, von Burich aus, in einer Antwort auf Briefe vom 22. Ceptem= ber bis 6. Oftober: "Laffen Gie fich unfer Theater einigermaßen empfohlen febn. " Es fann fich biefe Stelle wohl nur auf die Rod-Dpitijde Sadje beziehen, zur Zeit Die wichtigste Ungelegenheit tes Hoftheaters, in welche ter Minister, ber foust bireft nichts mit bem Theater gu thun hatte, nunmehr felbst mit hineingezogen worden mar. Rach eingegangenen Berichten aus Dresten ichreibt Boigt dem Soffammerrath Kirms:

# "W(eimar) ten 26. Detober 1797.

Nach biesen rückenmenten Briefen ist bas Umt Dresten, die Obervormundschaft, unter welcher bewde Dem. K(och) stehen. Wenn man also ber Entsernung tes igigen Vormunds entgegengehen will, müße man dem Amt Tresten die Vortheile des bies, engagements und die Zustiedenheit der Dem. K. mittheilen lassen, und bitzten dem Vormund zu anterisiren daß er die auf ihren Vortheil gegründete Entschließung seines Mündels genehmigen möge. Man könnte sich offeriren durch biesige Bewormundung weiter für das Veste der Personen sorgen zu lassen, und Em. Wohlgeboren bieten sich solchenfalls selbst zum Vormund an, oder irgent ein anderer rechtzschaffener Mann.

Ich bin allenfalls bereit unsern Trestner Agenten zu bitten, baß er ben Gerrn Amtmann baselbst angebe, und ihn zur günstigen Förberung ber Sache bestimme. Wenn nur nicht ber Contrast mit dem Drestner Theater eingewendet, und bessen Ausbaltung verlangt wird! Nach Opigens Angabe würde es bis gegen Oftern bauern.

3d emphehle mich gebersamst  $V({
m oigt})$ ."

Nachrem Kirms tie Vermittlung tes Weimarer Agenten (Kommerzien = Deputations = Affessor Richter), angenommen, schrieb er an die beiten Koch, ganz im Sinne wie diese gewsinscht, ließ sodann Brief nebst Konscept tesselben turch ten Minister an den Herzoglichen Agenten Richter abgehen. Die Sendung an Boigt besgleitete er mit solgendem Schreiben:

### (Weimar am 30. October 1797.)

"Ew. Hochwohlgeboren übersente ich den Brief an Dems. Koch den ihnen der Herr Agent selbst eigenhänztig, und denselben Rath und That geben wird. Demsselben möchte aber wohl eine Instruction zu ertheilen sehn:

- 1) mit Hrn. Seconda und Opitz zu sprechen, daß tie Mätchen wo möglich von ihrem Contrakte entlassen werden möchten;
- 2) das weitere zu besorgen daß Hr. Opit die Vornundschaft niederlege und das Amt mich dazu constituire, die Mädchen in ihrem Vorsatz bestärke und sie von jenem Engagement losmache.

Zu seiner Nadyricht würde es gut sehn, wenn ihm meine Correspondenz mit zugeschickt würde, damit er Opitzens Winkelhölzer daraus erfahren könne, der diese Mädchen nicht gerne wegläßt, weil diese in Ansehung des Kollen-Geitzes der Madam Hartwig sich mehr gefallen lassen müßen, was andere sich nicht gefallen kassen werden. Anch müßte er an Hof, wo man etwa sie gerne behalten wollte mediate vorstellen, daß es für die Mädchen ein Glück seh, in gute Rollensächer beh einem rechtlichen Theater zu kommen und an einen Ort wo sie viel lernen könnten, wo man anch noch so viele Freundschaft für ihre Mutter gehabt hatte, welches alles er aus meinem ersten Brief ersehen kann.

Berzeihen Em. Hochwohlgeboren tag ich Ihnen ben

Bhren vielen Geschäften, auch noch mit bergleichen Details behelligen muß. Gie richten aber immer bie Sachen in zwedmäßige Wege und baber fommt alles auf Ihre Schultern!

> Verehrungsvoll Ew. Hochwohlgeboren ganz gehorjamfter Diener F. Kirms. "

Der Brief an tie beiten Roch lautete:

"Un tie Demoiselles Noch ben bem Hoftheater in Tresten.

Weimar ten 30. October 1797.

Meine hochgeschätzten Demoiselles.

Es wird Ihnen ber im vergangenen Sommer unterm 19 July Ihnen von mir geschehene Engagements Untrag ohne Zweisel noch erinnerlich senn, ben Sie nicht abzulehnen, boch aber Ihrem Bormund, bem Hrn. Opitz zu überlassen schienen. Ich habe nachher mit herrn Opitz beshalb weiter correspondirt und berselbe setzte es barauf aus, daß ohne Einstimmung bes Herrn Seconda und bevor nicht andere Subjecte an Ihrer Stelle angagirt sehn würden Sie vor Ihrem zu Ostern zu Ende gehenden Contrakt nicht könnten entlassen werden: daß er auch nach Ihrer Zurückunst nach Tresten von dem Chursürstlichen Umte seine Vornundschaft erstlich niederlegen müße. Jezt wiederhole ich alle in jenem Briefe geschehene Anerbietungen, und glaube daß ben dem starken Personal Ihres Theaters und ben den wenigen Rollen in welchen Sie Bende nach Answeis der von Leipzig erhaltenen Zeddel einstndirt sind, wenn man gegen das hiesige Hofftheater soust gesällig sehn will, gar süglich Ihres Constrakts entlassen werden können. Sollte diese Gesälligkeit verweigert werden, so müßten Sie natürlich die Zeit Ihres Contrakts anshalten: nur müßen Sie sich erkläsen, ob Sie alsbann gewiß das jetzige Theater verlassen und mit dem hiesigen in Contrakt treten wollen oder nicht?

Sobald Hr. Opitz seine Vormundschaft niederlegt, so übernehme ich dieselbe recht gerne, und will sie auch so lange behalten, als ich, wie ich wünsche und hoffe, von Ihrer Anfführung Ehre haben werde.

Emphehlen Sie mich den Herrn Seconda und Spitz, und geben unsern Herzogl. Agenten, dem Herrn Commercien-Deputations-Affessor Richter auf diesen meinen wiederholten Antrag Nachricht, der mit Vergnügen und mit vollkommener Hochschäufung entgegen siehet

3hr 20."

So weit bas Koncept bes Schreibens Kirms' an bie beiden Koch, wie es bem Agenten Richter mitgetheilt wurde und mir jetzt noch vorliegt. Dem Briefe selbst aber hatte Kirms noch ein zweites Blatt beigefügt, welches

eine bestimmtere Antwort auf bas Schreiben ber Sophie Moch bildete und unter andern einen gar verfänglichen und böchst belikaten Punkt be- und abhandelte.

Man hatte nämlich in Leipzig, wo bie Berhant= lungen zwischen Kirms und ten beiten Roch nicht geheim geblieben waren, verlänmberischer Weise bas Gerücht verbreitet, daß ber Weimarer Hoffammerrath tie beiten Matchen noch in einer antern Weise als auf ber Bühne glänzen laffen wolle. Diejes Gerebe war bis nach Weimar gebrungen und Kirms hatte es ichen bei seiner Rückfehr von Lanchstädt hören muffen. Er glaubte als bestimmt annehmen zu fonnen, baß folde böswillige Reten, Die hauptsächlich nur beshalb ans= gesprengt schienen, um die beiden Roch von Weimar abzuwenden, denselben durchaus nicht unbefannt geblieben, und erachtete es benmady bei biefer ernenerten Unter= handlung als nothwendig, folde Gerüchte und Berläum= bungen mit wenigen Worten zu entfraften. Gine folde Bertheirigung enthielt noch bas zweite Blatt - natür= lich nur für bie Madchen allein berechnet -, welches inteffen auch in antere Bante fam und balt bie größten Unannehmlichkeiten hätte herbeiführen fonnen, wie wir bald feben werben.

In Dresten hatte sich, mährent ter Berhandlungen und Besprechungen zwischen Kirms und bem Minister Beigt, wieder alles total geändert. Die beiden Mäden chen, zu jung und mersahren, um hinter dem Rücken

ihres gewiegten Vormunds auch nur Die fleinste Intrigue durchführen, ihm gegenüber ein Gebeimniß bewahren zu fönnen, hatten balt temfelben alles, was vorgefallen, gebeichtet. - Ins ben beiben folgenten Briefen feben wir, welche Mittel er angewendet, um bas Berg ber Mätden zu treffen, sie zum Reben, zum renigen Befennen gu bringen. — Opits muß nicht wenig außer sich gewesen fein, als er alles bas erfuhr, und bas Erfte, mas er that, war, bag er für seine Müntel sogleich einen neuen Kontraft auf mehrere weitere Jahre abichlog und folden auch durch die Madchen, mahrscheinlich als Preis seiner Bergebung, gutheißen und unterzeichnen ließ. Das nun einlaufende Doppelichreiben Kirms', Die perfönlichen, etwas mufteriös gehaltenen Bemühungen Des Bergog= lichen Ugenten mußten bemnach nicht allein vollständig scheitern, sondern auch ben Sturm zum mahren Orfan umgestalten. Lassen wir zuerst ben Berzoglichen Agenten reben, berichten, über feine Sendung und tann ten aufgebrachten Bormund-Regiffenr Opit.

Richter schreibt an ben Minister Boigt. — Das Schreiben liegt mir in Abschrift vor:

"Dresten ten 8. November 1797.

P. P.

Ew. 2c. sint hoffe ich überzeugt, baß ich jeden mir von Er. Durchlancht ober Ihnen zukommenden Auftrag. mit Eifer und Trene vollziehe, wenn es nur immer mög-

lich ift. Um so weniger barf ich befürchten, mir bas Miffallen Er. Durchlaucht und Em. 20. 3uzuziehen, wenn ich ben bem letten mir ertheiltem Auftrage minder glücklich gewesen bin, noch ihn in seinem ganzen Umfange habe erfüllen können.

Das hiesige tentsche Theater gehört zu ten Lieblings-Vergnügungen tes Churfürsten und er ninmt taher von allen tabei vorgehenden Veränderungen und überhanpt von dem ganzen Versonale genaue Notiz. Besonders würdiget er die Dem. Noch einer noch speciellern Aufmerksamkeit um ihrer Mutter willen, die der Hof sehr gerne hatte. Ben dieser Lage der Dinge konnte ich, ohne mich hier gewaltig zu compromittiren unmöglich so rasch zu Verke geben.

Ich beschickte bie Dem. Koch und sieß sie bitten mir eine Stunde zu bestimmen, wo ich sie allein sprechen könnte. Ich ging am andern Morgen zur bestimmten Stunde hin, sagte ihnen worans die Sache ausäme und übergab ben Brief. Sie antworteten mir jest fomme ber Antrag zu spät; ein Angenblick von Unzufriedenheit mit ihrem Bormund, habe sie bamals bewogen ben Borschlägen zu einem auswärtigen Engagement Gehör zu geben. Unn aber habe sich die Lage ber Dinge geändert. Sie hätten erwogen baß es ängerst undansbar sehn würde ein Theater zu verlassen beisen Entrepreneur die seltene Großmuth gehabt habe ihrer verstorbenen Mutter zwei ganzer Jahre hindurch ihre volle Gage zu lassen, ohn-

geachtet sie Krantheitswegen tie Bühne gar nicht babe betreten können. Juzwischen würden sie den Brief lesen und mir Antwort ertheilen. (NB. Sie erbrachen ihn nicht in meiner Gegenwart.) Sie setzten hinzu, daß sie sich bereits anheischig gemacht hätten einen neuen Constrakt auf drei Jahre mit Herrn Seconda abzuschließen und daß dieser eben gesertigt werde.

Den folgenden Tag in aller Frühe kam Hr. Opitz, halb außer sich, zu mir, den Doppelbrief des Herrn Hoff-kammerrath Kirms in der Hand. Es war nemlich, außer dem mir in Abschrift mitgetheilten Briefe, noch ein zwentes Blatt von der Hand des Hrn. Hoffammerraths an die Mädchen bengeschlossen, welches letztere verzüglich Hrn. Opitz in Flammen setzte. — Er sagte mir daß die Mädchen bis zu ihrer Bollzährigkeit keinen eigenen Willen hätten, daß sie sich neuerdings ben dem hiesigen Theater verbindlich gemacht hätten, kurz alles das was er dem Hrn. Hoffammerrath selbst in seiner mir mitgetheilten Antwort sagt.

Das Resultat von allen dem war, daß vor itt der Abgang der Dem. Noch nicht stattfinden könne. Nach Abslanf des auf dren anderweitige Jahre einzegangenen Constratts würden die Dem. Noch mündig sehn und alsdann nach Gefallen sich anderwärts engagiren können.

Ben dieser Lage ber Dinge blieb mir nichts übrig als den Herrn Opits zu bitten von der ganzen Verhandlung dem Directeur Grafen von Bose nichts zu sagen, weil es alstann weiter gefommen sein würte, was ich um meis ner selbst willen sowohl, als aus antern Rücksichten nicht gewünscht hätte. Er versprach mir bas auch.

Em. :c. merren mich unter riefen Umständen, wie ich hoffe, entschuldiget halten.

20. 20.

Richter. "

Anr selben Zeit hatte Opits seine Antwort in Form einer harten Strafpredigt sormulirt, die der arme Kirms wohl zu gleicher Zeit mit dem wenig angenehmen und tröstlichen Schreiben Richters erhalten haben mag — wohl etwas zu viel auf einmal für den bedrängten lens fer des Weimarer Thespiskarrens! — Sie lautete:

" Dresten, ten 8. November 1797. Wohlgeborner Herr!

Obgleich Ihr Agent, ter Herr Aßeger Richter Ihnen ansführlich melten wird, taß ter Erfolg Ihres neuerzings an tie Demoiselles Noch gerichteten Schreibens, gänzlich fruchtlos gegen Ihre Erwartungen ansgefallen ist, so fann ich tennoch nicht unterlassen Ihnen mein Erstannen und meine Berwunderung zu erfennen zu geben, die ich ben Durchlesung Ihrer eigenhäntig geschriesbenen Behlage nothwendig empfinden mußte, worin Sie tenen behten Demoiselles Anschläge geben wie sie sich von meiner Bornundschaft gänzlich lossagen, und wenn es möglich ist, sich auch ihres sexigen Contrasts früher ents

ledigen sollen, oder: wenn das letztere nicht möglich zu machen ware, wenigstens fest baranf zu besteben, baß sie nach beffen Beendigung gewiß abzugehen entschloffen bleiben follten. Ferner bak ber Berr Ukekor Richter bas hiefige Umt babin bisponiren foll, bag es mich meiner Bormundschaft über die Demoiselles Roch entlasse und Sie bafür substituire. Alles Dieses halte ich Ihrerseits für eben jo ftrafbar als verantwortlich, benn nach mei= n en Grundfaten beift bas offenbar Mittel und Wege jum Ungehorsam und zur Berletzung seiner Pflichten an Die Sand geben. Mit welchem Nechte fann man mich zwingen, wenn ich nicht felbst will, meine Bornundschaft, Die ich auf inständiges, bringendes Bitten anzunehmen ersucht worden bin, wieder niederzulegen, da ich sie als ehrlicher Mann nach Pflicht und Gewißen bisher tren und redlich jum Besten ber benten Mätchen verwaltet habe? pflichtvergessene Lente, Die sich Unterschleifen theilhaftig gemacht haben, entjetzt man ihres Unites und ihrer über= nommenen Berbindlichkeiten, aber feine rechtschaffen ben= fente Meniden, worüber ich Sie fehr ernstlich belangen fönnte, wenn ich anders ein Liebhaber von öffentlichen Streitigleiten mare, bod - mein Bemuftsein ift mir Rechtfertigung! Unbegreiflich ist mirs aber wie ein Mann wie Gie, junge unerfahrene Marden (laut tem Zeugniß Ihres eigenhändig geschriebenen Briefes) auf Dinge aufmertfam machen fann, Die fie, gu benen Datden eigener Ehre fen es gejagt, noch nicht einmal ver=

fteben, und fich teshalb von mir erft eine Erflärung ansbitten, mas Gie benn nehmlich in Ihrem Briefe ta= mit jagen wollten, eine Dt ... bes Bergogs gu jenn, und mas tenn tas beteute, taf 3 br Bergog in Diesem Puntt febr gemäßigt fen? Edam= roth stant ich ba und mußte gar nicht mas ich benen Märden rarauf antworten follte. Was Gie taben geracht haben, wie Gie ries niederschrieben, wird mir emig nnerflärbar bleiben. Und mas glanben Gie mobl welche unangenehme Folgen für Gie barand entiteben mürten, wenn ich Ihren Brief zu meiner Rechtfertigung unferm Berrn Grafen von Boje überreichte und tiefer ihn bis an unfern Bof gelangen ließ? Getten Gie fich taturd nicht tem offenbaren Bertacht aus taft Gie zwen junge Marchen von unferm Theater debauehiren mollen, die unfer Sof in Rudficht ihrer verstorbenen Mutter, vorzüglich protegirt? und die während ihrer Min= verjährigfeit menigstens, niemals von unferm Theater wegfommen werten noch türfen.

Doch genng taven. Sie zwangen mich in riesem Tone zu reten, tenn bisher verhielt ich mich lange genug schweigent und leitent, obgleich mir alles wohl bewust war was in Ihrem Namen in ter Stille mit tenen Demois. Noch unterhantelt werten sollte. So weiß ich zum Benspiel, taß ter Herzogl. Hoffafter Elfan ans Beismar in vergangener Leipziger Michaeli-Messe mehr als einmal beh tenen Mätchen gewesen ist, und sie instäns

digst überredet hat das hiesige Theater mit dem Ihrigen gu verwechseln; bag er ihnen auf ber Stelle 20 blanke Louisd'ors aufgählen wollte, sie möchten unr einen Contraft unterschreiben. Seifit bas ben geraden ordentlichen Weg einschlagen? und was ware barans entstanden wenn Die Mädden ihrer Pflicht nicht eingebenk gewesen wären?

Um nunmehro allem fernern Unfragen und Briefwechseln mit benen Mädchen vorzubengen, so erkläre ich Ihnen hiermit daß ich ihr Vormund nach wie vor bleibe, und daß ich neuerdings einen Contraft von Oftern an auf 3 hinter einander folgende Jahre für fie mit unferer Direction abgeschlossen und unterschrieben habe.

Wenn sie alsbann mündig werden, dann haben sie ihren freben Willen von uns abzugehen und fich zu engagiren wohin es ihnen belieben wird; bis dahin find fie meinem Willen subordinirt, ohne beffen Zuziehung fie nicht bas geringste unternehmen fönnen.

Noch manches was ich zu fagen hätte, muß ich unter= brüden um die Post nicht zu verfäumen.

Der ich übrigens bie Ehre habe zu fenn Em. Wohlgeboren

ergebenster

Dpits."

Rirms war in eine höchst fatale, weil fehr zweiden= tige Lage gerathen; er mußte das Unangenehme, Bedroh= liche berfelben zu vermitteln, von sich abzuwenden, die Waffe, die Opitz immerhin gegen ihn, das Weimarer Hof=

Basque, Goethe's Theaterleitung. I.

theater, fogar gegen ben Sof felbst in Santen hatte, voll= ständig unschädlich zu machen suchen, ohne tabei ferner im geringsten an ben hauptgegenstand all tiefer Bemuhungen, die Urfache biefer peinlichen Riederlage, Das Engagement ber beiben Roch, benten zu burfen. Da er sich indessen in Wahrheit frei und burchaus nicht schuldig mußte, fo fonnte ihm foldes, eine gegründete und nachtrückliche Vertheitigung, auch nicht allzuschwer werben. Es mußte ihm ferner, und wohl auch vor allen Dingen baran liegen, Die Cache vor Rückfunft Goethe's, ber in folden Angelegenheiten sehr empfindlich war, zu gutem Ente zu bringen, und beshalb beantwortete er bas brobende Schreiben bes ergurnten Bormunds im verfehn= lichsten Tone, wobei er aber burchaus nicht Willens mar, tie Waffen zu verschmäben, Die ihm feine Stellung gu Goethe an die Sand gab.

Diese Antwort, im Koncept vor mir liegend, lantete vollständig also:

"Un herrn Opitz, Regisseur bes hoftheaters in Dresten.

Weimar, den 16. November 1797.

Sie ober ich mein theuerster Freund, ober wir Beyde sind in Unsehung ber Angelegenheiten ber Demoiselles Koch in einem Irrthum. Ich muß um bieses heraus zu setzen Ihnen eins und bas andere in's Andensen zurückzusen.

Berschiedene Weimaraner die in Leipzig gewesen lob= ten die Demf. Roch und bemerkten daben, daß fie viel= leicht zu dem hiesigen Theater geben würden, wo sie wenn Mat. Beder abgeben follte, fogleich in, beren Rollenfach einrücken könnten, das Mad. Hartwig bei Ihnen jetzt besitze. 218 ich mit bem Herzog in ber Ostermesse war, fand ich es gegründet und hörte viel Gntes von ihrem sittlichen Betragen: ich habe sie aber weber in ber Rähe gesehen, noch weniger mit ihnen gesprochen. Da tie Gefundheitsumstände ber Mad. Beder bedenklicher mur= den, fo trug ich gedachten Demoisells Engagement an und zwar rieth ich ihnen, ihren Vormund beshalb erft um Rath zu fragen, welches auch würklich geschehen ift. Ich hatte also nicht die Absicht sie zu debauchiren. Diese Franenzimmer schickten mir hierauf eine von ihnen unter= schriebene Untwort, die auf Schrauben gestellt mar. Da es mit Mad. Beder gang zu Ende ging und ich mir in Abwesenheit bes Herrn geheimen Raths von Goethe, ber bis jett nicht zurück ist, nicht zu belfen mußte, so wendete ich mich von Lanchstädt aus an Sie und war eitel genug zu glauben daß, da ich Sie vor fechs Jahren, ben Ihrem Hierseyn in Weimar, freundschaftlich behandelt hatte, Sie, wenn es möglich sehn könnte, mir nicht zuwider seyn würden. Sierauf schrieben Sie mir: Die Demoif. Roch hätten bis im Man fünftigen Jahres Contraft; man mache nicht gerne ben Eingang Mitglieder des Theaters vor Ablauf der Contraktzeit zu entlassen; wenn man auch

eine Ausnahme machen wolle, jo fonnten Gie es in Ab= mejenheit bes Brn. Seconda nicht thun und fonnten auch tiefe Demoifelles, tie in einigen Stüden, welche in ber Michaelis-Meffe gegeben würden, einstudirt wären, nicht entbehren. Gie bemerkten ferner, Gie hatten in= beffen an ein paar junge Frauenzimmer geschrieben; Sie mürten, sobalt Sie nach Dresten famen 3bre Bormuntichaft über Demoisells Roch niederlegen und mur= ben, wenn teren Stellen wieder bejetzt maren, Dieje Frauenzimmer bem Weimarischen Theater vor allen an= tern gonnen; auch tonnten fie, wenn jene neuen Gub= jefte balt eintreffen follten, alstann früher entlagen mer= ben. Warum machten Gie mir hoffnungen bie Gie, wie ich febe, nicht erfüllen mollten? Warum fdrieben Gie mir nicht aufrichtig: id, jehe es nicht gerne wenn bie Demf. Roch unfer Theater verlaffen zc. 3ch würde von tiefer Itee um jo eber abgegangen febn, als unterteffen tas hiesige Theater aus jener Berlegenheit geriffen morben ift.

Bor 23 Jahren nach tem Schloßbrande, als bie Mutter (Franziska Romana Koch), Weimar verlassen mußte, waren von tiesen Kindern, das eine, ein Jahr, das andere etliche Monate alt. Wenn diese Kinder unterstessen nicht gestorben und Madam Koch nachher keine andern bekommen hat, so müßten sie nunmehr 23 bis 24 Jahre alt sehn, wo tutela aufhört und nur Curatela sexus statt sindet, die voluntarie verändert werden kann.

In Diesem Alter konnten sie also, wenn sie ein ander Engagement eingingen and einen andern Vormund mäh= len. Im vorigen Jahre trug Herr Seconda unferm Schan= fpieler Graff ben feinem Theater ein Engagement an. Die Folge bavon mar, daß ihm zugelegt und er wieder auf längere Zeit hier engagirt murbe. Go wenig bie Direction des hiefigen Hoftheaters, deffen Mitglieder von Seiten bes hofs engagirt werden, es übel nehmen fonnte, daß Hr. Seconda dem Hrn. Graff Engagement ben fei= ner Gefellschaft antrug, eben so wenig, follte ich glauben, fönnte Gr. Seconda es übel nehmen, wenn ben benen von Ihnen gemachten Borftellungen und ben ber Meinung, daß diese Frauenzimmer jenes Theater verlaffen würden, man benfelben Engagement autrug. Um allerwenigsten ist dem Dresdner Hof dadurch zu nahe getreten, indem die Mitglieder Ihres Theaters nicht, wie ben uns in Diensten des Hofes, sondern nur ben Brn. Seconda, der fo viel ich weiß vom Churfürstlichen Sofe unterstützt wird, übrigens aber ben Gewinnst und das risico ber Entreprise allein zu ziehen und zu tragen hat, engagirt find.

Ich würde an das Engagement dieser Frauenzimmer, besonders in Abwesenheit des Herrn geheimen Naths von Goethe, nicht wieder gedacht haben, wenn nicht die von der Michaelis Messe zurücktommenden Weimaraner mich versichert hätten daß die Dems. Koch unzufrieden wären und abgehen würden, daß während der ganzen

Messe die ältere in drei, die jungere aber nur in einer Rolle erschienen wären; wegen der Madam Hartwig, von welcher zärtliche und naive Rollen fehr gut besetzt find, feine bedeutenden Rollen erhalten fönnten und mithin benm hiefigen Theater beffere Anssichten sich zu vervoll= kommnen, nach bem Tote ber Mad. Beder haben würden. Diefes bezidirte mich, an biefelben noch einmal zu fchreiben und im Fall sie bas Engagement benm hiesigen Theater annehmen wollten mich, wenn Sie niemand an= bers wüßten, zum Vormund anzubieten, welche Stelle Sie seither verseben hatten. Ich wiederhole bag ich biefe Franenzimmer, ans oben angeführten Gründen für min= rig halte, welches ich auch noch jetzt glaube, wenn es anters tie in Weimar gebornen Matchen find. Sie find wohl mit Unwahrheit berichtet daß Hr. Elfan aus Weimar benfelben 20 Louist'or angeboten haben folle, wenn sie zum Weimarischen Theater geben würden. 3ch versichere auf Chre: ich wenigstens weiß bavon nichts; er hatte dagn feinen Auftrag von mir, und ohne beson= bern Unftrag bes Berrn gebeimen Raths hätte ich ihnen and ein bergleichen Unerhieten, nicht habe machen laffen fönnen.

(Jezt nuß ich ein paar Puncte berühren in Ansehung welcher ich offenherziger sehn will, als Sie es gegen mich gewesen zu sehn scheinen: Erstlich glande ich baß ohn= geachtet ber von Ihnen mir gemachten Hoffungen, Sie zu bieser Sache beswegen nicht sondertlich behülflich sehn

würden, weil Gie dem Berrn geheimen Rath von Goethe ben welchem Sie wegen Annahme Ihrer Tochter, mit welcher Sie vor 6 Jahren nach Weimar kamen und fie dem Theater anbothen, zu jener Zeit nicht reuffiren tonn= ten, deshalb nicht sonderlich geneigt sehn möchten. -Incidenter ning ich aber bemerken, daß gedachter Hr. geheimer Rath, wenn er auch zu jener Zeit Ihren Wün= ichen nicht begegnen konnte, Ihren Berdiensten boch Gerechtigfeit widerfahren läßt: denn ich erinnere mich, nach Brn. Ifflands Unwesenheit in Weimar, eine Meußerung bes Brn. geheimen Raths, Die Ihnen zu feinem Nachtheil gereicht. Er fagte nämlich: ich wünsche bag alle Jahre auf diese Art einige Wochen lang einer oder ber andere von den sich auszeichnenden Künstlern ben uns fenn möge, unter benen ich auch Ihren Namen hörte. — Nach meiner Zuhausekunft von Lauchstädt mußte ich eine Radricht von Leipzig ans hören, daß man etwas lieblos die Neugerung gethan: ich hätte die Demf. Roch zum Theater, nebenben aber die eine ober die andere zur M... für den Bergog engagiren wollen. Bier branche ich dergleichen nachtheilige Aengerungen nicht zu bestreiten, da gang Weimar von der Mäßigung unfers in allem Betracht schätzbaren Bergogs in diesem Bunkt eines andern überzengt ift: ich glaubte aber auch in einem Boft= script ben Dem. Roch ben übeln Eindruck ben bergleichen Berläumdungen ben benfelben konnten gemacht haben, benehmen zu müßen, indem ich denfelben auf feine unbeschren und fich an jene üble Nachrete nicht, tehren möchten.)

Wenn tenn biese benden Franenzimmer turch Sie einen neuen Contrast eingegangen sind, so hat die Sache ein Ende und sie haben mir vielleicht einige begere Bedingungen in ihrem neuen Contrast zu verdausen, tergleichen herr Graff dem Dresdner Theater zu verdausen hat.

3ch habe die Ehre 2c. "

Die ganze eingeklammerte Stelle ließ Kirms in feisnem eigentlichen Schreiben aller Wahrscheinlichkeit nach weg — zur bessern Charakteristrung ber Verhältnisse habe ich sie ungekürzt mitgetheilt — und substituirte basir Volgendes:

"Was in der Nachschrift über die mir zugekommenen nachtheiligen Aenßerungen von den Absichten einer hohen Berson von mir gutmeinend widerlegt worden, bringt mir keine Schande, da ich vom Gegentheil überzeugt bin. Ueberhaupt, ohne die Nachrichten daß die Demoiselles Stoch ihr zeitheriges Theater verlassen wollten, würde ich nicht einmal beh Ihnen angestragt haben, so nothwendig auch im vergangenen Sommer dem hiesigen Theater ein dergleichen Subject war. Man strenet indessen manniche mahl dergleichen Nachrichten aus, um beh einem neuen Contrast sich zu besern Bedingungen den Weg zu bahnen."

Es bauerte über einen Monat, bis Opig sich zu einer Antwort herbeiließ. Diese erfolgte benn auch endlich, wodurch bie ganze Angelegenheit ihren Abschluß erhielt. Sie lantete:

"Dresben, ben 21. Dezember 1797. Wohlgeborner Berr!

Ihre mir gegebene Erflärung in Betreff Ihrer ge= schehenen Unterhandlungen mit meinen begden Mündeln, muß mir allerdings genügen, um so mehr ba ich selbst wünsche, daß alle fernere unangenehme Auseinander= setung des bekern Wikens und Richt wifens in Diefer Angelegenheit, von benten Seiten ganglich aufgehoben fenn möge; nur seh mir noch erlaubt, einen fleinen 3rr= thum Ihrerseits zuvor zu berichtigen; daß nemlich die benten Demoifelles Roch teren Vormund ich bin, nicht bie Kinder ber verstorbenen Madam Roch find, die Gie vor 23 Jahren nach dem Schlogbrande in Weimar tennen lernten; die eine und älteste, bieser unter meiner Vormundschaft stehenden Madden, wurde in Braunschweig geboren und geht nunmehr ins 16te Jahr, und bie andere wurde hier in Dresden geboren und geht gegenwärtig ins 14te Jahr, woraus beutlich erhellet, daß Tutela für Behde noch unumgänglich nothwendig ist, und dies gereiche zugleich zu meiner Rechtfer= tigung, warum mir ein gewißer Ansdruck Ihres an sie erlagenen Briefes, ben ihrer noch lobensmürdigen Uner=

fahrenheit ein wenig auffiel. Setoch bin ich meinerseits herzlich gerne bereit alles Vorgefallene zu vergeßen, und wünsche ebenfalls nichts sehnlicher als bas ehemalige gute Vernehmen unter uns wieber hergestellt zu sehen.

Und mit tiefer aufrichtigen Versicherung habe ich bie Ehre mit ter vollkemmentsten Hochachtung zu verbleiben

Ew. Wohlgeboren

ganz ergebenster Opitz. "

Die Sache mar gn Ente; nie murben mehr Unter= handlungen mit ben beiben Matchen angefnüpft und ebensowenig gaftirte Opits jemals in Weimar. Goethe mag ihn wohl zu ben "fich auszeichnenben Rünftlern" gegählt haben, aber Belegenheit, fich als folden in Beimar zu zeigen, wurde ihm nicht. Er blieb bei ber Seconda'schen Truppe in Dresten, bis er 1810 taselbst starb. Was aus ben beiben jungen, vielversprechenten Schanspielerinnen, Sophie und Marianne Roch gewor= ben, vermag ich nicht anzugeben. Gie muffen entweber frühzeitig vom Theater abgegangen, gestorben, ober am Ente nicht bas geworben fein, was man erwartet hatte; genug, ihre Namen find nirgendwo aufzufinden. Mit ihrer alteren Schwefter, ber verebelichten Arideberg, unterhielten Goethe und Kirms, in Theaterangelegenhei= ten, fpater einen recht lebhaften Briefwechsel. Gine Un= gahl berartiger Briefe von 1799-1812 liegen mir vor.

In benfelben geschieht indessen obiger beiben jungern Schwestern nirgenbs eine Erwähnung.

Goethe war noch vor Ente bes Jahres 1797 nach Weimar zurückgekehrt. — Am 10. November- schrieb er an Schiller von Nürnberg aus, daß er am 15. besselben Monats von dort sort und direkt nach Weimar reisen werde. — Nach seiner Rückehr änßert er über das Theaster (Tages = und Jahreshefte): "Auf dem Theater fand ich eine große Lücke; Christiane Neumann sehlte, und doch wars der Platz noch, wo sie mir so viel Insteresse eingeslößt hatte. Ich war durch sie an die Bretster gewöhnt, und so wendete ich nun dem Ganzen zu, was ich ihr soust sien wenigstens mit einer wohlgefälligen Schanspielerin (Mad. Schlanzowsky). Unch Casroline Jagemann bildete sich immer mehr und erwarb sich zugleich auch im Schanspiel allen Beisall. "—

Seinen Liebling, die verstorbene Beder, vergaß Goethe sobald nicht, und er beschloß, ihr Andenken, das er bereits durch seine Elegie "Euphrospne" der Nachwelt, man darf sagen, der Unsterblichsteit überliefert hatte, noch durch ein weiteres Zeichen, ein Denkmal, zu ehren und der Bergessenheit zu entreißen. Im Berein mit Böttiger und Kirms eröffnete er zu diesem Zwecke eine Subsstription, deren Ertrag die bei der Todtenseier eingegans

gene Summe von 120 Rchsthlr. vervollständigen sollte. Musculus sagt barüber: "Obschon ber Ersolg günstig gewesen zu sein scheint, so waren boch bie auf diese Weise gesammelten Gelber nicht hinreichend auch bie Transport = und Aufstellungskosten bamit bestreiten zu können, vielmehr wurde noch bazu ein ansehnlicher Zuschuß aus fürstlicher Parklasse gewährt.

Das Monument wurde von dem Hofbildhauer Döll zu Gotha, nach der Erfindung und Zeichnung von Bein=rich Meher, ausgeführt, im Frühjahr 1800 nach Wei=mar gebracht und auf einer fleinen Anhöhe, in dem jen=jeit der Ilm, dem Residenzschlosse gegenüber hochgelegenen Theile des Parks, der Rosenberg genannt, ausgestellt.

Bas das Monument selbst betrifft, so muß es, bei aller Einfachheit, sowohl wegen seiner tiefen und schönen Bedeutung, als auch wegen geschniachvoller Aussührung als etwas sehr Borzügliches angesprochen werden.

Auf einem Sockel ruht ein Bürfel, welcher auf ber vordern Seite bie mit einem Lorbeerfranz geschmückte Aufschrift hat:

## Euphrosynen.

Dieser Bürfel bildet ben Untersatz eines allegorisch verzierten Säulensturzes, bessen unteres Ende, ein Säulenwulst, ben Zobiacus, als Sinnbild der freisenden, ewig in sich wiederkehrenden Zeit, barstellt. Ueber diesem Bulst, auf der Säulensläche sind vier tanzende Hoeren angebracht, die als Jahreszeiten zugleich bas wan-

belnde und wechselnde Leben audeuten. In diesen näm= lichen Begriff fchließen fich bie vier Masten an, Die eine Art von Säulenknauf bilden. In ihnen ift die Stufenfolge der vier Alter dargestellt, und im Uebergange von Freude zur Traurigkeit, im Ausdruck berfelben wird das beständige Schwanken und Schweben zwischen Wohl und Weh, zwischen Freude und Schmerz, dem alle Lebende unterworfen sind, deutlich genug bezeichnet. Ueber ben Masten endigt eine Urne bas Bange, und fagt bem Beschauer, daß es bem Undenken einer Verstorbenen geweiht ift. Die Urne hat die Geftalt eines Pinienapfels, bamit sie den abgenommenen Ropf eines Tyrfusstabes vorstelle. Masken und Urue haben alsdann noch eine andere Bebeutung und spielen auf die dramatische Kunft an. find bie nachgelaffenen Geräthschaften einer Schaufpiele= rin, die hier gesammelt und zu ihrem Andenken aufgestellt find. Eben so ist ber Schleier, ber um die Masken gewunden ift, von doppeltem Sinn, als Zeichen ber Trauer und als theatralisches Attribut. "

Die Gesellschaft "Erholung" in Weimar hatte den Garten des Märchendichters Musäus, auf derselben Höhe liegend, auf der das Monument stand, erworben. Us dieser Garten um 1827 durch die Gnade des Großeherzogs Carl August vergrößert wurde, erhielt die Gesellsschaft zugleich die Erlaubniß, das Denknal von seinem alten Platze zu nehmen und ihrem Grundstück einzuwersleiben. Dieses geschah. Neun Jahre später machte

Musculus burd eine fleine Brofchure (ber ich meh= rere Daten und Stellen entnommen) aufs nene auf bas Dentmal ber Christiane Beder aufmertsam und sprach zugleich ben Wunsch aus, bag "bas bedeutungsvolle Runftwerk, an einigen beschädigten Stellen wieder ergangt, noch lange bem freundlichen Beschauer zu Ginn und Gemith sprechen" moge. Diese Restauration ist aber wenn ich nicht irre - bis heute nicht erfolgt. Bon 1856-1859 weilte ich als Regisseur ber Oper und Mitglied bes Hoftheaters in Weimar; oft besuchte ich ben Garten ber "Erholung", freute mich an ber sinnig angebrachten Bufte bes herrlichen Märchenergählers Mufaus und vergag nie bem Denkmal ber Beder-Euphroinne einen Besuch abzustatten. In einem wenig besuch= ten Theile bes Gartens fteht bas Monnment, umgeben von düftern Tannen, wohl ftarfer beschädigt und verwittert als 1836, da der eifrige Musculus zu feiner Wieder= herstellung aufforderte. Die Zeit wird wohl ihr zerstörendes Werk fortsetzen und bald die zu meiner Zeit schon recht unleserliche Inschrift ganglich verwischen. Doch wenn dies auch geschieht, das Andenken der tüchtigen Schauspielerin lebt ewig fort in bem herrlichen Gedichte des Meisters, in der Geschichte deutscher theatralischer Runft.

Um feine ber in tieser Spisobe erwähnten Personen zu vergessen, muß ich schließlich noch einen Brief Be cf's, des ersten Unterhändlers in der Koch'schen Engagements-Ungelegenheit, mittheilen. Ich habe früher angedeutet, daß seine Leidenschaft zum Trunt ihn von der Weimarer Bühne, zu Ostern 1800, entfernte. Aus dieser Zeit liegt nur ein Brief vor, den er an Goethe richtete und der das Unsgesprochene vollständig bestätigt. Er lautet:

" Weimar, ben 17. April 1800.

## Ew. Excellenz

vergönnen, daß ein Fehlender sich dem Forum seines menschenfreundlichen, leutseligen Richters zu nähern wage. Mit so surchtloserem Bewußtsein darf er es sich unterstehen, da das Laster: "Trunkliebe"— von der rückehenen Bernunft in einen Zauberkreis gebannt — ihn hämisch angrinsend gegenüberstehet und nicht, nimmer mehr zu locken vermag. Wann dieser Feind entrückt, zieht man aus schlimmen Dingen nicht mehr das Schlimsmere, sondern aus dem Schlimmsten das Beßere — wie Designent zu versahren studirt. Meine ossene Beichte — möchte sie Absolution erhalten, und mit dieser den Renigen erquicken! Nur noch ein Jahr stelle man mich der Probe blos — und — halte ich sie nicht aus — so sei gänzliche Berachtung die Strase! — der Ehrgefühl mir zu entgehen gebieten wird. Bei Rücksehr vollkoms

mener Ueberzeugung, von Abschen begleitet, ist nichts zu fürchten.

Mit Unterwürfigseit und tiefer Verehrung Em. Excellenz unterthänigst reniger Diener Bech."

Welch ein Unterschied der Sprache gegen die der früshern Briefe! — Goethe mag der Probe nicht getraut haben — er hatte sie wohl schon mehrmals und wohl auch vergebens angestellt — und Veck umste von Weismar fort. Wohin er sich gewendet, wie und wo er untergegangen, vermag ich nicht anzugeben. Daß er aber dem Laster der Trunksucht erlegen, dürste als bestimmt anzunehmen sein.

V.

Herr und Madam Burgdorf. 1798.



Mat. Schlanzowsty vermochte tie verftorbene Mad. Beder auf Die Dauer nicht zu ersetzen, obgleich Goethe - wie wir am Schlusse ber vorigen Episode gefeben - fich gunftig und zufriedenstellend über fie aus= gesprochen. Das Bedürsniß nach Ausfüllung bes Faches der jugendlichen Liebhaberin durch eine junge, hübsche und talentvolle Person blieb. Zu Anfang tes Jahres 1798 ichon hatte man Demi. Tilly nach faum fünf= monatlicher Wirtsamfeit wieder entlaffen und behalf fich nun mahrend bes Reftes ber Saifon, bes zweiten Gaft= īpiels Iffland's (vom 24. April — 4. Mai), so gut es eben geben wollte. Mit Beginn bes Sommers gog bie Gesellschaft nach Lauchstädt, bann nach Rudolstadt, und Goethe hatte vollauf zu thun, mit tem Neubau des Schlof= jes jowohl, als and mit Herrichtung, Umänderung des Schauspielhauses, welche Arbeiten burch Baumeister Thouret aus Stuttgart ausgeführt wurden. beschäftigte ihn bie Eröffnung bes gleichsam neuen Saujes, welche im Oftober mit Schiller's "Wallenftein's Lager" gefeiert werden follte.

Daß Goethe und besonders Kirms während bieser Zeit nicht vergaßen, sich nach einer jugendlichen Liebhaberin umzuthun, dürste sich wohl von selbst verstehen. Doch
blieben alle Bemühungen ohne Ersolg und voranssichtlich
mußte die bevorstehende Winter-Kampagne in Weimar
mit den vorhandenen Kräften begonnen und durchgeführt
werden.

Währent Goethe zu Anfang bes Septembers sich auf seinem Gute in Sber-Roßla\*) befand, sich in Gedanken wohl viel mit ber bevorstehenden Saison beschäftigte, die Weimarer Gesellschaft noch in Rudolstadt spielte, zog ein junges Pärchen durch Sisenachs Thore — ob zu Fuß, ob zu Wagen, wer weiß es? — und quartirte sich nach flüchtigem Suchen bei dem Chirurgus Queinzins in der Henstagusse ein. Er war ein junger, hübscher Mann von anscheinend guten Manieren und seine Begleiterin nung sich durch außergewöhnliche körperliche Vorzüge außegezeichnet haben, die jedoch zur Zeit, durch längeres anstrengendes Reisen, Unwohlsein, etwas gelitten haben, und deshalb nicht so hervortretend sein mochten. Sie nannten sich Herr und Madam Burgders und gaben vor, Schanspieler und verheirathet zu sein.

<sup>\*)</sup> Das Freigut zu Ober-Rofila, auf bem rechten Ufer ber Im, hatte Goethe 1797, wie Schiller feinen Jenaischen Garzten, Wieland Ofmannstebt, acquirirt und um "Grund und Boben, Landesart, die berflichen Berhältnisse" näher fennen zu lernen, war er 1798 für einige Zeit dorthin gezogen.

Dem war aber nicht gang also. Der junge Mann hieß von Hause aus Ludwig von Wedell; er hatte sich mit seiner altabeligen Familie überworfen, war zum Theater gegangen, hatte bann unter bem Namen Burg= dorf in Reval, später in Hannover gespielt und auf die= fen Reisen, bei einem oder bem andern Theater - oder auch wohl gar außerhalb ber Bühne - feine nunmehrige Begleiterin fennen gelernt. Diefelbe befag außer ihren förperlichen Reizen noch eine ziemliche Dosis esprit, ben fie aber, zum Unglück für ihre nächste Umgebung, mehr jum Schlimmen, benn jum Guten verwendete. Ja, aus ihrem spätern Thun und Lassen geht hervor, daß fie, fast aller sittlichen Grundlage bar, sich nur burch Lügen und Rokettiren zu halten, einen äußeren Unschein von Wohl= anständigkeit zu geben suchte, was ihr auch so ziemlich bei ihrem etwas ichwachen Geliebten aber vollständig gelang, bis sie zulett die Maste abwarf und sich ohne Schen in ihrer mahren Geftalt zeigte.

Diese Berson unn hatte ben von Webell = Burgdorf berart geseiselt, daß er blind für alles Andere geworden und nur in ihr, für sie lebte. Unter dem Namen Minna Charlotte Burgdorf führte er sie als seine Gattin mit sich in der Welt herum und Beide famen zur Zeit von Hannover, zusammen ein Engagement sür den bevorsstehenden Winter suchend.

Ueber Kassel waren sie nach Eisenach gezogen. Da= selbst wurde die junge Frau unwohl, eine natürliche Folge

ihres "hoffnungsvollen" Zustandes. Sie hatten sich reshalb bei dem obenerwähnten Chirurgus Oneinzins eingemiethet und Burgdorf versuchte von dort aus schriftzlich einige Anfuspfungspuntte für ein passendes Wintersengagement zu sinden.

Wohin fonnte er sich wohl eher und besser wenden, als nach Weimar, an Goethe, ben geseierten Dichter und Leiter bes bortigen Hoftheaters? Derselbe empfing benn auch, alsbalt nach Aufunft ber Beiben, in Ober-Rosla solgendes Schreiben:

" Gisenach, ben 8ten September 1798.

Wohlgeborner

Hodznverehrender Herr Geheimte-Rath!

Auf privat Verhältnisse, die mich nebst meiner Frau vor kurzer Zeit bestimmten die Hannöverische Bühne zu verlassen, sind wir so fren unsere Talente für das unter Ew. Wohlgebohren Ober-Aufsicht stehende Hoftheater ganz ergebenst anzutragen.

Mein Fach sind Chevaliers, wozu die Kenntniß der französischen Sprache mir zu statten kommt, barin einsichlagende seine Bediente, Dümmlinge und jugendliche Liebhaber. Meine Fran spielt erste, auch wohl zwente Liebhaberinnen im Lust- und Schauspiel, naive Mädchen, zwente Rollen in der Oper und da sie ebenfalls außer mehreren Sprachkenutnissen das Französische sehr fertig spricht, allenfalls auch Anstandsvollen.

Da einige wenige Selbstmeinung und ber Benfall ber

Zuschauer, wovon man besonders in Reval in Ehstland so gütig war uns viele Beweise zu geben, Ew. Wohlgeboren ohnmöglich als Maaßstab unserer Beurtheilung aufgedrungen werden können, so lassen wir die Bestimmung
unserer Gage recht gern aufs Debüt ankommen, insofern
wir nur im Fall der Nichteinigung für unsere kleine
Reise und etwaigen Ausenthalt 2c. entschädigt werden.

Die in diesem Falle zum Debüt vorzuschlagende Role sen würden von meiner Seite einige der folgenden sehn:

— Graf von der Mulde. — Der Kammer = Junker von Falkenberg in den Unglücklichen von Kotzebue. — Ban der Husen in Armuth und Sdelsinn. — Bicomte de Marlinière in Ninna von Barnhelm. — August in Leichtsinn und gutes Herz. — Sekretair Dallner in Dienstpflicht. — Ludwig Brock in die: Mündel. 2e. 2e. Bon Seiten meiner Fran: Asanasia in Graf Benjowsky. Rosamunde in Mäcklen von Marienburg. — Henriette Spindler in Julius von Sassen. — 2c. 2c. In der Oper: Isoseph in die petits savoyards. — Pamina in der Zauberstöte. — Azemira in: die Wilden. 2c. 2c.

Nach angelegentlichem Gesuch um gefällige Erwiederung mit umgehender Post bittend, da meine Berhältnisse mir keinen längern Aufenthalt gestatten, als eine Unpäßlichkeit meiner Fran erfordert, habe ich die Ehre mit vollfommenster Hochachtung zu unterzeichnen als Ew. Wohl= geboren

ganz gehorsamster Diener Ludwig Burgborf, Schanspieler, wohnhaft in ter Henkelsgasse benm Chirurgus Dueinzins eine Treppe hoch."

Tieser Brief ging segleich von Ober=Rossla, mit den nöthigen Instruktionen Goethes, zurück nach Weimar und an den Hespkammerrath Kirms. In Gisenach bestand zur Zeit ein Liebhabertheater, dessen Seele die Fran geheime Näthin von Bechtoldsheim, Goethes langzährige Frenndin, war. Unter andern stand dieser Bühne noch vor der bortige Landsammerrath Steinbrück, ein guter Besannter von Kirms. Letzterer schrieb an Steinbrück unter Beischluß des Briefes von Burgdorf. Der Inhalt dieses Schreibens theilt uns die Unsicht, die Meinung Goethes mit. Es lantet:

(Weimar, am 12. September 1798.)

"Wohlgeborner,

Hochgeehrtester Herr Land=Cammer=Rath!

Die hiesige Hof-Schauspieler-Gesellschaft befindet sich jetzt ben dem Türst von Rudolstadt, und wird wegen eines Banes im Comoedienhause die hiesige Bühne vor dem 6ten oder 8ten October nicht wieder eröffnet: es ist daher ohnmöglich den aus der Behlage (dem Briese Burgdorfs) zu ersehenden Borschlag augunehmen. Wollte man diese

Lente nach Rudolstadt schieden und sie daselbst Gastrollen spielen lassen, so ist es einmal eine ziemlich kostspielige Reise bis dahin und hernach würde es lluruhe unter der Gesellschaft verursachen, ob man gleich wegen des Abstebens der Malkolmi, Mad. Schlanzowsky aus dem Fach der Liebhaberinnen wegnehmen will, und diesemnach deren, oder vielmehr der Mad. Becker ihre Rollen mit einem neuen Subsette zu besetzen hat. Wenn daher die sogenannte Madam Burgdorf, von hübscher Figur, interessantem und jugendlichem Ansehen wäre, nicht assectirte, daben reinen Dialect hätte, so könnte allerdings mit ihr ein Engagement statt sinden. Der Mann müßte zuspieden senn mas er für Rollen besäme, da sein Fach ziemlich besetzt ist.

Zu Ihnen, zu Ihrem Geschmack, Kenntnis vom Theater und selbst auch zu Ihrer Bekanntschaft mit dem Weimarischen Geschmack hat der Herr geheime Rath von Goethe
das Vertrauen daß Sie die Gesälligkeit haben werden
diese Leute anzusehen, ihnen, wenn sie Ihnen nicht austehen,
sogleich eine abschlägige Resolution zu geben oder, wenn
sie hübsch und von ihr besonders etwas zu hossen wäre,
auf Ihrem Theater in Gisenach sich ein paar Scenen vorspielen zu lassen, um alles genau und besonders die Deutlichkeit ohne Uffectation hören zu können.

Finden Sie diese Frau annehmlich, so hören Sie ihre Bedingungen und geben mir durch den rücksehrenden Bothen, ber einen halben Tag warten kann, eine gefällige Radyricht und senden mir benliegenden Brief (von Burgtorf) zurück.

Hochachtungsvoll 2c. 2c. "

(Airm 8.)

An Burgdorf war mit demfelben Boten anch ein Brief von Kirms abgegangen, worin der Schanspieler mit seiner jungen Fran an den Eisenacher Landkammersrath Steinbrück gewiesen wurde. Doch beide Schreiben kamen zu spät; die Burgdorfs hatten Gisenach bereits verlassen.

Die beiden jungen leute hatten mährend ihres Aufenthalts in letterm Städtchen Die Fran von Bechtolbs= heim kennen gelernt und burch ihr vortheilhaftes Henfere sowohl, als ihre guten Manieren und gewiß interessanten Schicfale Diefe Dame fehr für fich eingenommen. Frau von Bechtolosheim hatte ihnen die besten Soffnungen auf ein Engagement in Weimar gemacht, ihnen eine warme Empfehlung an ihren Freund Goethe eingehändigt und die beiden jungen Leute aufgefordert, ermuntert, birekt nach Weimar, zu Goethe, zu reifen, als ber fürzeste, befte Weg, um zu bem erfehnten Ziele zu gelangen. Co waren benn Burgborf und seine Frau von Gifenach fast zur felben Zeit abgereift und auf bem Wege nach Weimar, als ter Bote von Kirms mit feinen zwei Briefen daselbst anlangte, der vielleicht gar an ihnen vorbei= getrabt war.

Herr Landfammerrath Steinbrück fonnte deshalb, trot aller Bereitwilligkeit und zu seinem größten Leid-wesen, seinem Kollegen Kirms durch den rückschrenden Boten keine andere Nachricht senden, als daß, "da er heute Abends (am 13. Sept.) 7 Uhr das verehrliche Schreiben zu erhalten die Ehre gehabt habe, er alsogleich den Herrn und die Madam Burgdorf auf morgen Vormittags zu sich invitiret, er von deren Hauswirthin aber ersahren, daß sie schon heute Nachmittags um 5 Uhr mit Extrapost nach Weimar abgereist wären, wohin ihnen auch alle eingehende Briese nachgeschieft werden sollten."

Der reitende Weimarer Bote machte mit diesem schriftlichen Bescheid und dem unbestellbaren Briese an Burgdorf sofort Kehrt, traf jedoch glücklicher — vielsleicht auch unglücklicher — Weise in Gotha mit dem Schausspieler und seiner Fran zusammen und händigte denselben nunmehr den Bries von Kirms ein.

Burgdorf faßte fich furz. Er schrieb sogleich folgende Zeilen an Kirms:

"Gotha, ben 14. September 1798.

Wohlgeborner

Hodzuverehrender Herr Hof Kammerrath!

Schon auf der Reise nach Weimar begriffen und bereits in Gotha, habe ich glücklicher Weise noch die Ehre dero Zuschrift vom 12. September zu erhalten. Die Unweisung an Herrn Land-Cammerrath Steinbrück scheint mir einige Aussicht zu eröffnen und ich trage also kein

Betenken, ta vielleicht turch ihn ichen bestimmt werden kann, ties auf ten fürzesten Weg zu erhalten und sogleich wieder nach Eisenach zurückzureisen. Ich hatte bem Herrn Geheinde Nath von Goethe von ber verehrenss-werthen Frau Kanzlerin von Bechtoltscheim ein Empsehslungsschreiben zu überreichen, welches ich aber itzt bis zu unserer persönlichen Anfunft zurückzuhalten so fren bin.

Mit vorzüglichster Hochachtung ze.

L. Burgdorf."

Der Bote setzte mit tiesem Briefe seine Reise nach Weimar fort, währent Burgtorf unt seine Frau noch in terzelben Nacht nach Gisenach gurucksinden.

Um folgenden Morgen murde ber Land-Kammerrath Steinbrück burch folgendes Billet überrascht:

"Bon bier, ten 15. September 1798. Wohlgeborner Herr!

Schon auf meiner sernern Reise begriffen und hereits in Gotha hat mich ein Schreiben der Weimarischen Theater Direction dort noch getroffen, worin ich in Betref einer Unterhandlung mit derselben an Ew. Wohlseboren angewiesen werde. Ich habe zu dem Ende diese Nacht die Reise von dort zurückgemacht und bin nebst meiner Frau so streh anzustragen, um welche Zeit Ew. Wohlgeboren unsere Auswartung besehlen. Mit vollsfommenster Achtung

verharrt Em. Wohlgeboren gang ergebenster Burgtorf, Schauspieler." Steinbrück ordnete nun fofort eine Probe für die beiden Darsteller an. Diefelbe fand in den Zimmern der Fran von Bechtoldsheim statt. Das Resultat dieser Probe theilen Steinbrück und Fran von Bechtoldsheim in den beiden solgenden Schreiben, ersterer an Kirms, letzetere an Goethe, mit.

Steinbrück fchreibt :

" Eisenach, ben 16. September 1798. Wohlgeborner Herr,

Hochgeehrtester Herr Hof Cammerrath!

Wie Euer Wohlgeboren ich zu melden die Ehre hatte, waren Herr und Madam Burgdorf von hier abgereißt. Gestern erhielt ich, wider alle Erwartung von ihm behliegendes Billet (oben mitgetheilt), worauf ich sie Beide zu mir bat, um aus ihrem Benehmen auf das Talent nur einigermaaßen schließen zu können. Sie erschienen, und ich sahe eine junge, wirklich hübsche Frau, die für sich einnimmt, von schlaukem Buchse und mittlerer Größe. Sie hat, nach meinem Dasürhalten alle die in Euer Bohlgeboren Briefe vorgeschriebenen Ersordernisse, nemsich:

> "hübsche Figur, jugendliches interessantes Aeussere, "nicht affectirt und taben guten Dialect."

Sie scheint das Gegentheil von affectirt zu sein, und ist zu bescheiden für eine Schauspielerin. Ihr Dialect ist der hannövrisch - hochdeutsche, der, meinem Bedünken nach, in ihrem Munde sich gut ausnimmt, so daß man

gern tarüber hinhört, wenn sie tas G. als J. ausspricht. 3. B. wie tie Leipzigerinnen: jejeben statt gegeben. Sie läfit tas j. für g. nur in tem Worte gegeben hören; weister habe ich es nicht bemerkt. — Der Ton ihrer Stimme ist sanst und ihr ganzes Benehmen verräth eine gute Erzziehung.

Er ist ebenfalls ein junger, interessanter Mann, von mittlerer Größe und schlankem Buchse, von Geburt ein Berliner, ber sich gut zu nehmen weiß, schnell und baben gut spricht, und eine Zeitlang in Königsberg studirt haben will.

Um fich zu ihrem Probestud vorbereiten zu können, theilte ich ber Matam bie benten Schanfpiele: tas Mär= den von Marienburg und Graf Benjowsty mit und bat mir aus ersterm tie von Euer Bohlgeboren vorgeschrie= bene Scene ber Chatinta mit tem Zaar, als ter Sund Die Supplit abgegeben hatte, aus letternt aber Die Scene ber Afanafia mit bem Benjowsty aus, mo fie ihn bittet, fie frangösisch zu lehren und er fie bie Worte: bas Berg schlägt, übersetzen lehrt; sie hierauf bas le coeur palpit in feiner Gegenwart in verftellter Gleichgültigkeit nach= spricht, und endlich nach seinem Weggange mit fichtbarer, immer steigender Unruhe, als bas Geständnig ihrer Liebe für sich wiederholt. Auch biefe Scene erfordert, meiner Meinung nach, feine gewöhnliche Schaufpielerin. Uebrigens überließ ich Benten, sich noch einige Scenen aus andern Stüden zu mählen.

Hente Nachmittag legten sie, in Gegenwart ber Fran Geheimen Räthin von Bechtoldsheim, dieser Kennerin alles Schönen und selbst theatralischer Künstlerin, ingleischen des Herrn Land Cammerrath Nathusius, eines Kenners von gutem Geschmack und richtigem Kunstblicke, sodann im Behsein eines Herrn von Buchen au, des jüngern Streiters und meiner, ihre Probe ab.

Es war Schabe\*), daß Madam Burgdorf die ihr aufgegebenen Scenen nicht memorirt hatte. Sie entschuldigte sich beshalb mit Kopsweh und einem Anfalle von Husten und Schnupfen. Indessen beclamirte sie, nach collegialischem Urtheile, richtig, und verband in der Rolle der Chatinka, in der obengenannten Scene, mit Naivete und Herzlichkeit eine große Bescheiten heit, wodurch sie zu erkennen gab, daß sie nicht vergesse, mit wem sie spreche. Die Worte: "Beh Gott! so war's nicht gemeint!" sprach sie mir nicht zu Danke.

Die Rolle ber Usanasia in der schon bemerkten Scene, nahm sie nach collegialischem Urtheile, gang gut. Sie sprach das le coeur palpit vortrefflich: nur die Panto-mine, die vorhergehen muß, ehe sie diese Worte als Selbstgeständniß ihrer Liebe wiederholt, ging verloh-

<sup>\*)</sup> Die in biesem und bem folgenden Briefe gesperrt gebruckten Stellen sind die von Goethe doppelt unterstrichenen, auf die er in seinem folgenden Schreiben an Kirms hinweist.

ren. Uebrigens beclamirte fie noch einige Seenen aus bem Benjowsch zu unferer Zufriedenheit.

Die gnte Fran war ängerst verlegen — und beklommen. Ich glaube gar wohl, daß es ein Untersichied ist, vor einem ganzen Parterre, in Verbindung mit allen Umständen und Erfordernissen eine ganze Scene zu spielen, und im Zimmer, vor wenigen Personen, die ganz Auge und Ohr sind, einige aus dem Ganzen heraussegerissen Scenen zu geben.

Das collegialische Urtheil geht endlich bahin, daß riese benden Leute allerdings empsehlungswerth und nicht ohne Talent sehen, und daß gewiß zu erwarten stehe, daß sie, ben einer guten Kritit, auch gute Fortschritte machen würden. Wie mancher gute Schauspieler hat sich schon in Weimar gebildet! —

Ich muß noch nachhohlen, daß Herr Burgdorf mehr Theaterkenntniß als seine Fran zu haben scheint; in des sen beclamirte er die Rolle des Ednard im Mädchen von Marienburg sehr nachlässig, unter dem Borgeben daß es seine Rolle nicht seh.

Sie verlangen Bente vor ter Hand, wöchentlich 10 Richsth. Gage, bitten aber um Zulage, wenn sie gefallen jollten. Ferner bitten sie um 2 Louisd'or als Entschätigung für ihre Reise und um baltige Resolution.

Dies ist es, mas ich in ber Sache zu melben gehabt babe: vielleicht enthält ber benliegende Brief von ber Frau Geh. Räthin von Bechtoldsheim mehr.

Dem Herrn Geheimen Rath von Goethe Hochwohlsgeborne Onaden, dem ich mich unterthänigst gehorsamst zu Gnaden empsehle und Euer Wohlgeboren gebe ich die weitere Entschließung ganz gehorsamst anheim, und erbitte mir weitern Anstrag in der Sache, in derjenigen wahren Hochachtung, mit welcher ich zu verharren die Ehre habe

Euer Wohlgeboren gang gehorsamster Diener Siegmund Friedrich Steinbrück.

In Gile. "

Das Schreiben ber Frau von Bechtolosheim an Goethe lautete:

"Gijenach, den 16. September 1798.

Ich habe Ihnen lieber Geheimer Rath, vorige Woche ein paar junge Schauspieler empfohlen, die sich glücklich fühlen würden beh Ihrem Theater engagirt zu werden. Sie reißten von hier ab, erhielten aber zu Gotha einen Brief von Herrn Land-Cammerrath Kirms, der sie hier an Herrn Land-Cammerrath Steinbrück vor der Hand zurückwieß. In seiner Gegenwart und der einiger Liebhaber der theatralischen Kunst haben diese jungen Leute oben in meinem Zimmer einige Scenen abgelesen. Ihre Declamation ist richtig, ihr Sprachorgan angenehm, sie scheinen Beide eine seine Erziehung und Sinn und Gefühl für ihre Kunst zu haben. Von dem Gradihrer Talente ist aber beh einer so ober flächlichen Probe gar nicht zu nrtheilen.

Ich bachte, Sie hatten bie Gitte sie zum wenigsten auf eine furze Zeit kommen zu lassen. Sie machten auf jo lange bieses Paar glücklich, und gefallen sie Ihnen nicht, so können Sie sie bald wieder los werden, indem sie schon halb und halb ein engagement ben ber Gesellsichaft haben, die jetzt zu Stade spielt, und Lust hat in 5 bis 6 Wochen hierher zu kommen.

Da ich in tiesem Augenblick in Gesellschaft nuß, so habe ich nur eilents tiese Zeilen aufs Papier wersen können. Verzeihen Sie mein theurer liebenswürdiger Freunt ihren ganz prosaischen Ton, tie Momente tränsgen sich. Ich möchte ten guten Leuten gerne nützlich senn, und tarüber habe ich sogar verzessen müßen Ihnen etwas von mir selbst, und von meiner alten unauslöschelichen Anhänglichseit sür Sie zu sagen

Ihre

Bulie."

Goethe empfing burch Kirms auch bas Schreiben bes Eisenacher Schöngeistes und Kenners, ber sich nicht wenig geschmeichelt gefühlt haben mag, in einer fünstlerischen Ungelegenheit, an welcher Goethe Interesse nahm, sein Urtheil abgeben zu bürfen, seine Weisheit in theatralischen Dingen vor jenem großen Manne lenchten zu lassen.

Goethe's scharfer Blid hatte aus beiten Schreiben, trotz aller Flosteln und Umschweife, sogleich bas Riche tige heransgelesen. Seine Antwort an Kirms legt bies

dar; der spätere Berlauf der Angelegenheit bestätigt die Richtigkeit seines Urtheils aufs vollständigste.

Goethe's Brief an Kirms lantete:

" Oberroßla, am 19. Sept. 1798.

Wenn ich nich nicht in der Physiognomie des Steinsbrückischen und Bechtolosheimischen Schreibens äußerst irre, so ist das liebe theatralische Paar wenig oder nicht zu brauchen.

Haben Sie die Güte die von mir doppelt unterstrichenenen (in beiden Briefen gesperrt gedruckten) Stellen anzusehen und Sie werden finden daß nicht viel zu ihren Gunsten gesagt ist. Ich wollte wetten die Frau ist noch auf keinem Theater gewesen und er ist ein Hasenfuß.

In meinem Leben habe ich so oft bemerkt baß Mensschen, die sonst zuverlässig sind, gegen jemand der eine Stelle zu vergeben hat, gar kein Gewissen haben. Man will bie Leute anbringen und wir niögen nachher sehen wie wir sie sos werden.

Wäre unsere Gesellschaft in Weimar, so könnte man einen Versuch machen, unter jetzigen Umständen aber kosten uns die Leute gewiß über 100 Nchsth. bis wir sie wieder los werden. Dies ist so meine Meinung, haben Sie aber irgend ein Zutrauen zu der hübschen Figur, wie sie beschrieben wird, so will ich auch nicht dagegen sehn, denn man muß ja allerlen wagen. Leben Sie recht wohl. Ich hosse Sie bald wieder zu sehen.

Kirms, als praktischer, ökonomischer Mann, ließ sich burch Geethe's Urtheil vollstäurig bestimmen unt war burchans nicht ber Meinung, so rasch hundert Thaler und vielleicht noch mehr zu riskiren. Er benachrichtigte ben Laudkammerrath Steinbrück in Eisenach kurzer Hand, daß die Weinnarische Heitberter-Direktion auf bas Engagement ber beiden jungen Leute verzichte, bevollmächtigte ihn, benselben als Entschädigung 10 Laubthle. auszuzahlen, und betrachtete die Sache als vollständig erledigt.

Hiermit erreichte bas Borspiel biefer — Tragi-

Wenn nun auch Kirms ter Meinung war, baß bie Angelegenheit abgethan sei, so waren tie beiden Burgstorf indessen ganz entgegengesetter Unsicht. Mit tem empfangenen Gelve wurden wahrscheinlich Eisenacher Schulten bezahlt, sodann ter Rest zur Reise nach Beismar benutzt, wo das Paar denn auch etliche Tage nach dem abschlägigen Bescheit, mit dem älteren Briese der Fran von Bechtoldsheim und einem weitern Schreiben Steinbrücks an Kirms, glücklich anlangte.

Dieses Schreiben Steinbrücks, welches noch eine weitere Auftlärung giebt, lantete:

" Cifenad, ten 22. Cept. 1798.

Wohlgeborner Herr,

Hochzuehrender Herr Hof-Cammerrath.

Den Schauspieler Burgtorf und seine Frau habe ich, nach Ew. Wohlgeboren Anweisung gestern abschläglich beschieden, und ihm 10 Laubthaler zu 39 Sgr. als ein Wartegelt ausgezahlt, worüber er mir quittirt hat. Er war über die absällige Resolution sehr verlegen, und glaubte, wenn er sich nebst seiner Frau selbst in Weimar producire, daß er doch reüssiren möchte. So wenig ich ihm die Dahin-Reise wehren kounte, so wenig habe ich ihm dazu gerathen. Er würde sich aber auch nicht haben zurückhalten sassen, da er in Noth zu senn schein, und seine Frau (wie mir die Frau Geh. Käthin von Becheldsbeim saste), guter Hossinung ist. Sollte eine Hochverehrliche Theater-Direction dieses Paar noch engagiren zu können glauben, so wird sie daben wohlseile Bedingunsgen machen können.

Die 10 Thir. wird mir die hiefige Cammer = Caffe restituiren und ber fürstl. Hof = ober Cammer = Casse zu Weimar zurechnen.

2c. Em. Wohlgeboren 2c. 2c.

S. F. Steinbrüd. "

herr und Matam Burgtorf waren also in Weimar und versuchten nunmehr perfönlich ihr heil und Glück bei bem in solchen Fällen etwas unzugänglichen Kirms. Derfelbe machte ihnen auch burchaus keinerlei Soffnun= gen, fontern bedeutete fie freundlich boch ernft, feine weitere Zeit zu verlieren und sich sobalt als möglich nach einem andern Orte zu begeben, der ihnen mehr und bessere Aussicht bote. Ein paar Tage nach Ankunft ter beiden Leuteben mar auch Goethe wieder von feinem Freiant Ober-Rogla nach Weimar gurudgefehrt und nun wenbeten fie fich an tiefen. Der Brief ter Frau von Bech= toldsheim murbe übergeben und mahrent fie ben Erfolg tieses Schrittes abwarteten, magte Frau Burgtorf bin= ter bem Rücken ihres Mannes noch einen Sturm auf bas Berg bes Hoftanmerraths, in bessen Angen sie mahr= scheinlich bei perfonlichem Berkehr Interesse an ihrer bübiden Gestalt, Theilnahme mit ihrer Lage gelesen. Sie ichrieb ihm - etwa ben 24. ober 25. September folgenden merhvürdigen und charafteristischen Brief :

"Da mein Mann nicht zu Hause ist — ich also völlige Muse habe zur Niedersetzung meiner Gedanken, bin ich so sreh Ihnen Herr Hoff Kammerrath einige wenige Worte, im vollen Vertranen auf Ihre Güte zu sagen.—

Die seste Ueberzeugung ich rete mit einem Mann etler Denkungsart (tenn als solcher lernte ich Sie kennen) ermuntert mich zu diesem Schritt. —

Glücklich und froh verfloßen mir die Jahre der Kindheit, Ansprüche mancherlei Art zu denen mich meine Berhältnisse berechtigten, zeigten mir die glänzendste Zukunft, sorgloß und heiter schritt ich ihr entgegen — ohne zu

mabnen, daß man bennoch finten fonne, wenn man glaubt die höchste Stufe Menschlichen Glücks erstiegen zu haben. - Mur zu bald ward ich bavon überzeugt. --Schicffale und Berhängnif entrifen mich ben fußeften Hoffnungen. Da ich kaum noch zu tenken fähig war, ward mir alles entrigen; felbit bie Stute an ber meine schwankente Jugend sich hielt. Sineingeschleutert in Die große Welt - ohne Aussicht, ohne Hoffnung, ohne Alles, blieb mir nichts übrig als meine jetige Beftimmung - ich ergriff fie mit Frenden - aber fant balt, nur zu bald - bag ein Matchen ohne Weltkenntnig tiefe folüpfrige Babn nie ohne Führer betreten muß. Rach vielfährigen Leiden, fand ich zwar ihn, aber nicht wie ich glaubte auch meine Zufriedenheit wieder. Geit tren Monaten irren wir unftat und flüchtig, ohne Brott - Rummer allein war die Würze bes Wenigen was uns zum Benuß übrig blieb. -

Jest lenchtet uns Hoffnung — allein! — Lieber Herr Hof Kammerrath — Sie sind wohldenkend und gut — nur einen Augenblick seizen Sie sich in unsere Lage — und Ihr gutes, edles Herz wird vergessen, wo es hadern könnte. — Ein Mann wie Sie — ein Mann wie der Herr Geh. Nath, wissen nicht — können nicht wißen, was drückender Kummer und was Clend ist. — D thun Sie Ihr möglichstes, würdiger Mann! ich beschwöre Sie mit Thränen des innigsten Grams. Helsfen Sie — Sie können es. —

Leben Sie wohl ich muß schließen tenn ich fürchte tag mein Mann mich überrascht. Nochmals leben Sie wohl!

Ihre

ergebene Dienerin Minna Burgtorf.

In großer Gile. Berzeihen Sie bas Geschmier. "

Der Brief selbst zeigt bentlich eine Menge Thränensspuren; er versehlte auch sicher nicht, einen gewissen Einstruck auf den Hoffammerrath zu machen. In wiesern er inressen Wahres ober Falsches enthielt, sollte Kirms in der Folge noch zur Genüge erfahren und auch der Leser wird im Verlauf dieser Angelegenheit aus den spätern Defumenten deutlich die Lüge von der Wahrheit zu untersicheiden vermögen. Auf alle Fälle geht aber aus dem Schreiben hervor, das Madam Burgdorf seine gewöhnsliche Persen gewesen, sondern Bildung, Geist und Manieren gehabt haben nung, die ihre körperlichen und jugendslichen Vorzüge bedeutend unterstützten und wodurch sie wohl im Stande war zu seiseln und für sich einzunehsmen. —

Das Resultat bieses thränengetränften Schreibens war eine Unterredung, die Kirms mit Goethe pflog, wose i sestgestellt wurde, die beiden Gatten, oder vielmehr und hauptsächlich nur Madam Burgdorf zu hören, zu

prüsen. Beide wurden hierauf aufgefordert, einige Scenen auf dem Theater zur Probe zu spielen. Sie nahmen dies an und Burgdorf schrieb nun den folgenden, darauf bezüglichen Brief an Kirms:

"Bon Hier, den 27ten September 1798. Wohlgeborner Herr!

Dhngeachtet nach bem ohnsehlbaren Urtheil des Trostes unserer Aunstverwandten, die Vorsicht des Herrn Geheinnderaths etwas Demüthigendes für uns enthalten mögte, und ich durch Beweise, von denen ich die Ehre haben werde heute Abend einige zu produziren, und auf meiner Reise von Rußland nach Hannover, mehr Vertrauen von der Hamburgischen, Altonaer, Schweriner, Magdeburger und Hannoverscher Direction darthun konnte — so ist eine solche Vorsicht einer jeden Theaterdirection doch zu sehr zu emphehlen. Ich sühle zu lebhaft meine jetzige Pflicht mich nach Verhältnissen zu bequemen, um nebst meiner Fran das geeigendste Vedenken zu tragen, uns den gefälsligen Vestimmungen des Herrn Geh. Naths von Goethe zu unterwersen.

Zu bem Ende bin ich, in Betracht ber zu mählenden Scenen so frey mir die Bücher vom Kind der Liebe, nach ber Original-Ausgabe; Armuth und Stelsfun; die Instianer in England und, ift das Manuscript ber Unglücklichen nicht mit nach Rudolstadt, auch dies gehorsamst zu

erbitten. And um bas Buch von Jiflands Dienstpflicht ersuche gehorsamst.

Mit vieler Achtung verharre Em. Wohlgeboren

> gehorsamster Diener L. Burgdorf."

Die Probe ber beiden Burgdorfs fant im Theater und im Beisein Goethe's statt. Aus berselben ergab sich, daß Burgdorf sir die Weimarischen Verhältnisse nicht wohl paste, seine Fran aber, wegen "hübscher Figur" und "besonders gutem Organ", zu engagiren sei, weil dadurch, wenn "dieselbe, wie bei Madam Becker der Fall gewesen, dem Unterricht der Demoiselle Corona Schreeter sich unterziehen würde, das Fach der Madam Becker wieder besetzt werden könnte."

In tiesem Sinne operirten nun tie beiten eigentstichen Leiter tes Theaters. Man zeigte sich bereit, Mastam Burgtorf zu engagiren, jedech nur sie allein, nicht ihren Mann. Die junge Fran scheint damit zusrieden gewesen zu sein, dech nicht so Burgdorf. Es kam zwisschen beiden Gatten zu unangenehmen, hestigen Austritzten und in einem solchen Augenblicke ließ sich Burgdorf, obzleich er seine Frau innig liebte (Beweise hierfür sinsten wir später mehrere), von seiner Hitze berart binsteisen, daß er seine Gattin thätlich mißhandelte. Madam Burgdorf ries den Schutz des Hoffanmerraths Kirms

an und dieser stellte denn anch bald das gute Einwernehmen zwischen den beiden Lenten wieder her. Dieser Borfall aber war Ursache, daß nach mancherlei Besprechungen zwischen Kirms und Goethe andere Bestimmungen für ein abzuschließendes Engagement sestgestellt wurden. Diese lauteten dahin, daß Madam Burgdorf vorläusig bis Ostern 1799 zu engagiren sei. Würde sie sich bis dahin als branchbar, gelehrig erwiesen haben, so solle der Kontrakt auf drei weitere Jahre verlängert, auch von letzterm Zeitpunkte (Ostern 1799) an Herr Burgdorf sür kleinere und Aushülförollen mit engagirt werden.

Burgdorf, der aus solchen neuen Anerbietungen sah, daß man eigentlich doch nur seine junge Frau zu behalsten und sogar gerne zu behalten wünsche, war aber durchans nicht gesonnen, sich von ihr zu trennen. Er wollte deshalb entweder sein Mitengagement, durch sie, durchsetzen, oder mit ihr Weimar verlassen, wozu er schon gedachte, sie zu zwingen. In diesem Sinne schrieb er an Kirms:

Dienstag, ben 28ten September 1798. Gehersamstes Pro memoria.

Obschon meine itzige Verhältnisse mich nöthigen, die Bestimmungen der resp. Theater Direction in Betress meiner Fran dankbar zu acceptiren, so schweichle ich mir doch, daß solgende Vorstellungen zu meinem Vortheil nicht ganz übersehen werden dürsten.

Es findet fich benm Theater fehr hänfig, tag, beson=

bers ben zureisenden Subjecten der eine Theil nicht immer mit dem andern gleich brauchbar sehn kann; alsdann aber ist es natürlich, daß der andere sich so lange sede Zurückseung gefallen läßt und die kleinste Rolle ohne Murren übernimmt, bis sein Fach entweder erledigt, oder die Direction selbst darauf ausmerksam gemacht wird, ihn besser gebranchen zu können. Ich verspreche hiermit seyerlich, daß ich dies ebenfalls sehr gerne zustrieden bin.

Der herr land Kammerrath Steinbrück machte mich tamals gleich mit ben Verhältnissen befannt und wir sorberten in hinsicht barauf zusammen eine Gage wie sie ein einzelnes Frauenzimmer nothwendig nicht viel kleiner erhalten bürfte, um auskemmen zu können; besonders wenn sie genöthigt ist, sich eigene Garberebe zu halten. Insammen hätten wir in der That dem hiesigen Theater von einigem Anten werden können, statt daß unsere längste Trennung boch nur bis Oftern dauern kann, und hat meine Fran mährend der Zeit Rollen erhalten, diese alstann wieder erledigt werden müßten.

Ich bin also, auf biese Gründe gestützt, noch einmal so fren, um mein Mitengagement, entweder bis Oftern, oder auch blos auf sechswöchentliche Ausstündigung geherssauft, allenfalls für eine Gage von neun Reichsthaler anzutragen und überzenge mich gern, daß man es auf den einen Thaler mehr nicht wird ankommen lassen, zweh jungen Leuten, die allenfalls wohl ihren Zweck erfüllen, fortzuhelsen und zu ihrer Zufriedenheit benzutragen. Meine

Fran allein würde nicht füglich unter einer Gage von acht Reichsthaler (ben eigener Garderobe) fordern können.

Mit vieler Chrfurcht verharre

Euer Hodwohl und Wohlgeboren gehorsamster L. Burgborf. "

Die Direktion, die in Wahrheit Hoffnung auf die Burgtorf, wenn sie sich den Unterricht der Schroeter zu Unte machen würde, baute, war endlich geneigt, um die Frau zu behalten, den Mann mit zu engagiren. Man zeigte letzterm dies an; doch mun zog Burgdorf gleich andere Saiten auf und stellte — vielleicht aufgemuntert durch Demoiselle Schroeter selbst, die die junge Frau wohl auch für sich einzunehmen gewußt — andere Bedingungen. Er schrieb an die Fürstl. Hoftheater-Commission:

"Mittwoch, ben 3ten October 1798. Gang gehorsamstes Pro Memoria.

Nicht ohne Absicht äußerte ich in ber gestrigen Borsstellung meine Beruhigung barüber, wenn ich ben ber einmal stattfindenden Beschaffenheit bes hiesigen Hostheasters nicht grade gewünschte Rollen erhalten könnte: ich finde es nicht für überflüßig, ben der Furcht, daß ich dersgleichen pretension dennoch machen möchte, hiermit gemessen zu wiederholen und mich anheischig zu machen, bis zur etwaigen Erledigung meines Faches gern mit dem was für mich übrig bleiben könnte, zustrieden zu sehn.

Ich habe zuviel Einsicht von ber Wichtigkeit bes

Gruntsates, daß zu vieles Wechseln dem Gange der Darstellung schadet: — Was kann serner für ein Individum unserer Kunst erwänschter sehn, als auf mehrere Jahre ein Brod gesichert zu erhalten, welches so sehr von Berhältnissen, selbst ben den größten Directionen abshängt? — und lasse mir also nebst meiner Frau mit Bergnügen die Vorschläge der hiesigen Theater Direction gefallen, bis Oftern sich hinlänglich von unserer Branchsbarseit zu überzengen und alstann auf dren Jahre zu contrahiren, in so sern uns nur, im Falle dieselbe dies nicht ihrem Vortheil gemäß hielte, auf Weihnachten (also ein Viertel Jahr vorber) aufgesagt wird.

Dagegen ning ich in Hinsicht, baß es baben auf Zufriedenheit für Jahre ankommt, so dreist sehn, nebst mei= ner Fran gehorsamst um Erfüllung folgender Vitten ersuchen.

- 1) Daß wir über tie gestern geäußerte Bestimnung von allenfalls 9 Reichsthlr. nicht behm Worte genommen, sondern daß es beh den anfänglichen zehn Reichsethaler wöchentlich (exclus: des Garderobe Geldes) da dies immer die kleinste Gage ist, verbleibe.
- 2) Daß wenn die respective Direction es für gut befinden sollte, mit uns einen drenjährigen Contrakt zu schließen, wir zweh oder wenigstens anderthalben Reichsethlr. wöchentliche Inlage erhalten. Und daß uns,
- 3) weil Anschaffungen von Garderobe und manden Bedürsnissen nothwendig ist, ein Vorschuft von acht

Louisd'or gegen Abzug von anderthalb Reichsthlr. wöchentlich accordirt werde.

Schließlich versprechen wir hiermit nechmals schriftslich baß, so wie wir und wohl Bende einiger Anlagen zu Erreichung unserer einmal gewählten Bestimmung schmeischen, es unser herzlichstes Bestreben senn soll, ben dem Glück einer benm Theater so seltenen ehrenvollen Aussicht, sie nach möglichsten Kräften auszuarbeiten und uns zu vervollsommnen.

Ludwig Burgdorf Schauspieler. "

Auf tieses Promemoria, welches Burgdorf aller Wahrscheinlichkeit nach persönlich dem Hof- Kammerrath Kirms mit der Bitte um baldige Resolution übergab, erfolgte indessen die Antwort nicht mit gewünschter Rascheit; man wollte ihn wohl noch ein wenig hinhalten, gesigiger machen. Da schrieb Burgdorf, das Legte wagend, rasch entschlossen solgendes Billet an Kirms, dessen eigentlicher Inhalt lautete: Entweder das verslangte Engagement für ihn und seine Gattin, oder soforstige Abreise Beider.

"Weimar, den 4. October 1798. Wohlgeborner Herr!

Im Fall die gütige Verwendung Em. Wohlgeboren feine Wirfung gehabt und es ben der geänderten Bestimmung bes Herrn Geheimberaths sein Bewenden behielte;

so nuß ich angelegentlichst die Bitte wiederholen, nur ries gefälligst noch heute insimuiren zu lassen. Meine Umstände erlauben durchaus nicht länger als bis zur morsgenden Post mich aufs Geradewohl hier aufhalten zu können und man muß sich alsdann heute noch einschreisben lassen. Mamsell Schroeter hat versprochen sich sin und zu interessiven; ich bin begierig ob mit Erfolg.

Em. Wohlgeboren

gang ergebenster Diener Burgborf."

Das Billet, werin Kirms Goethe die Absicht Burgtorf's, ten Stand ber Sache mittheilt, gestattet uns einen Blick in die Karten bes Mittirektors bes Weimarer Hoftheaters zu thun; es lautet:

"Hr. Burgtorf ist ber Meinung er müße fort und gehet Alles ein, trennt sich aber von der Fran nicht. Wenn Ew. Hochwohlgeboren diesen (beiliegenden) Constraft, der nach Art ber ältern — ein wenig rußisch — abgesaßt ist, gontiren, so bitte ich benselben auch dem Gerrn von Enck zu schieden.

Auf eine Zulage von Oftern an, bächte ich, sollte man sich nicht einlassen, obgleich bie Gage sehr geringe ist. Man könnte ber Fran eher alsbann etwas schenken."

Man sieht, daß das "Dekonomische" des Weimarer Hoftheaters in den besten, gewandtesten Händen lag und daß Kirms als Geschäftsmann genau so gescheidt war, wie

vie geriebensten Theater-Direktoren seiner und and unserer Zeit. — Schate nur, daß bie bisher so wohl gesührte Sache ein ganz anderes Ende nahm, als ber praktische Mann gedacht und erwartet.

Der erwähnte, "ein wenig ruffische Contrakt", eine gewiß nicht unwichtige Urkunde aus der goldnen Zeit der Weimarer Bühne, lautete wörtlich:

"Contraft zwischen ber zur Dirigirung bes Hof Theaters allhier verordneten Commission und ben Schauspielern Herrn und Madam Burgborf.

1.

herr und Madam Burgdorf engagiren sich von dato an auf dren Jahre zum hiesigen hof Theater.

2.

Madam Burgdorf verspricht, nicht nur als Schanspielerin, besonders im Fach der Liebhaberinnen, sondern auch ben Opern nach ihren Kräften Dienste zu leisten; Herr Burgdorf hingegen, da sein angebliches Fach der jungen Chevaliers und Liebhaber jetzt besetzt ist, ohne Pretension und ohne eine Unzufriedenheit zu bezeigen, allensalls Hülfs Rollen zu spielen. Bende machen sich hierdurch verbindlich, alle von der Direction denselben zugetheilt werdende Rollen ohne Widervede anzunehmen, and mit Fleiß, zu gehöriger Zeit und mit dem besten Willen zu liesen, und in Stücken so wie ben Opern, gleich andern Statisten zu machen.

3.

Beyde verbinden sich ferner allen von Seiten der Commission zum Besten des Theaters getroffen werdensten Einrichtungen und Entscheidungen sich ohne Widerssellichkeit zu unterziehen, mithin and den Anordnungen der Regie und derjenigen Personen, denen besonders ausswärts, die Dirigirung des Theaters übertragen wird, sich um so mehr zu sügen, als diese allein der Commission verantwortlich sind.

Dagegen verspricht

4.

Die Theater=Commission tenenselben die wöchentliche Gage von

Behn Thalern Courant

und außer dem an Madam Burgdorf, welche alle ihre Theater-Kleider selbst sich anzuschaffen verspricht,

Einen Thaler

wöchentliches Garberobe-Gelt, vom Tage ihres würflichen Engagements an, auszahlen zu lassen.

5.

Die Theater-Commission engagirt unter nachstehenten zwen Ginschränkungen ihrer Seits Herrn und Matam Burgtorf auf getachte bren Jahre bag

- a) sie zur Festhaltung bieses Contrakts erstlich nach ten Debüt Rollen sich verbindlich macht und
- b) taß es ihr unbenommen seyn muße, nach vorgängi= ger einvierteljähriger Austündigung, ben Herrn und Mabam

Burgdorf binnen hier und ben nächsten Ostern wieder zu entlassen, ohngeachtet behre Letztern sich zu einem Engagement auf breh Jahre verbinden.

6.

Herr Burgtorf wird als Supernumerarius engagirt und gehet ohne Reservation die Bedingung ein, daß

- a) wenn berselbe, wie ohnlängst geschehen sein soll, seine Frau thätlich mißhandeln sollte, er ipso facto mit Zurücklassung ber Madam Burgdorf, seines Engagements behm hiesigen Theater entlassen sehn solle, insgleichen
- b) ohne Wiberrede es sich gefallen lassen wolle, daß im Fall es zur Kenntniß der Direction kommen werde, daß er mit seiner Frau in Uneinigkeit leben und sie dadurch an Bearbeitung und Einstudirung, sowie an der guten Exekutirung der ihr zugetheilten Rollen behindert werden sollte, seine Frau von ihm genommen, in ein anderes Duartier gebracht, die Gage unter Bende getheilt und ihm aller weiterer Umgang mit derselben sogleich untersagt werden solle.

7.

Sollten Umftände eintreten (die doch die Borsicht verhüten wolle) unter welchen die Gesellschaft des hiesigen Theaters in die Nothwendigkeit versetzt mürde, zu spielen plötzlich aufhören zu müssen, so hebt natürlicher Weise sich dieser Contrakt von selbst. Die Theater-Commission

verspricht aber in tiesem Fall tie Gage auf seche Wochen, als eine Absertigung ber Gesellschaft auszahlen zu lassen.

8.

Sollte einem ober bem andern Theile dieser Constraft, nach deßen Ablauf zu continuiren nicht gefällig sehn, so muß dieses längstens dren Monate vorher angeseigt werden, widrigenfalls der Contrakt stillschweigend auf eben so lange Zeit erneuert und verlängert anzussehen ist.

9.

herr und Matam Burgborf verbinden sich, niemals eine von ter Direction tenselben zugetheilt werdende Rolle zurück zu senden, sondern sie jederzeit auzunehmen, gut zu memoriren und nach ihren Talenten und besten Kräften zu spielen und beutlich verzutragen.

10.

Versprechen Bende ohne Vorwissen der Direction, oder auswärts ohne Vorwissen der Regie, oder berjenigen Personen, welchen die Anssicht über das Theater überstragen sehn wird, niemals zu verreisen, serner

11.

beh Vorstellungen und Proben, erstere mögen breh ober mehrmals wöchentlich geschehen, letztere aber frühe ober nach Mittag, ober zuweilen gar zweh an einem Tage zu halten für nöthig gesunden werden, ohne alle Ausslüchte, es wäre benn, daß wirkliche Krantheit das

Erscheinen ohnmöglich machen würde, zu angesagter Zeit sich einzufinden und baben sich anständig zu betragen.

## **12**.

Herr und Madam Burgdorf versprechen keine Handlungen zu begehen, wodurch die Ehre und der gute Nahme des Theaters und begen Mitglieder insbesondere hintangesetzt werden: mithin versprechen sie auch, von den aufgeführt werdenden Stücken nicht nachtheilig zu sprechen; ferner

## 13.

bie Theater = Garberobe=Stücke möglichst zu schonen, solche nach ber Vorstellung wieder gehörig zu übergeben, und nicht mit nach Hause zu nehmen: auch ohne Verwilligung der Regie beh Wiederholung der Stücke die für diese oder jene Rolle einmal gewählten und eingeschriebenen Garderobe=Stücke, eigenmächtig nicht zu ehangiren.

## 14.

Damit aber diese Ordnung durch Niemand von der Gesellschaft gestöret werden möge, so erklären sich Herr und Madam Burgdorf, nach dem Inhalt anderer ähnelicher Contracte, sich gefallen zu lassen, daß ben einem Ihrer Seits vorsommenden Uebertretungsfall, der gesichloßene Contract mit ihnen, als dessen Berletzern, sogleich ohne weitere Auffündigung aufgehoben werde, wenn die Commission sie nach Besinden mit Zwangsmitteln zur Beobachtung ihrer Schuldigkeit anhalten zu laßen sich nicht geneigt sinden lassen sollte.

Urfundlich ist vorstehender wohl überlegter und geschloßener Contrakt in zweh gleichlautenden Exemplarien abgesaßt, von den Contrahenten unterschrieben und einem jeden der contrahirenden Theile ein Exemplar davon eingehändigt und zugesertigt worden.

Co geschehen Weimar, ben - October 1798.

F. S. 3. Dirigirung tes Hof Theaters gnätigst versordnete Commission. "

Also ber Contrakt, bessen Paragraph 5 Goethe (nache bem er zuerst einige Korrekturen bamit vorgenommen) indessen strick, mahrscheinlich weil die übrigen Paragrasphen genng Anhaltspunkte für eine angenblickliche Kiinstigung und rasche Enklassung boten.

Man scheint aber tennoch von einem wirklichen sormellen Kontraft vorläusig abgesehen, tafür aber tie beisten Burgtors stillschweigent, mündlich, jedoch mit positiver sechswöchentlicher Kündigung, engagirt zu haben, wobei Madam Burgdors zugleich hatte versprechen müssen sich dem Unterricht der Demoiselle Schroeter, der Lehrezin der verstorbenen Becker, zu unterziehen, welcher Unterricht denn auch sogleich begonnen hatte.

So mar alles scheinbar in Ordnung und auf bem besten Wege zu bem von beiden Seiten gewünschten Ziele. Da geschah plötzlich abermals etwas, mas alles bisher so

mühfam Erreichte wieder in Frage stellte, alle schönen Hoffnungen zu zerstören brohte.

Eine neue gewaltsame Scene fand zwischen beiben Gatten statt (die Ursache vermag ich nicht anzugeben, ebensowenig den eigentlichen Thatbestand, da darüber jeder urfundliche Anhaltspunkt sehlt), und diesmal in voller Dessentlichkeit, denn die ganze Stadt sprach davon, wie es in dem folgenden Billet heißt. Dieser neue Skandal hatte zur Folge, daß beide Burgdorf augenblicklich gekündigt und angewiesen wurden, nach sechs Wochen das Hostheater zu verlassen. Das Herrn Burgdorf solches anzeigende Villet Kirms' sautete:

"Weimar, ben 8. October 1798.

Der Herr Geheime Rath von Goethe kann sich durchans nicht entschließen, Sie nach dem Auftritt gegen Ihre
Frau, wovon die ganze Stadt spricht, austreten zu lassen.
Das sechswöchentliche Engagement wird man Ihnen halten, und Ihre Frau während dieser Zeit spielen lassen,
dann können Sie aber zusammen ziehen, wohin Sie wollen. Was man für Sie, oder vielmehr für Ihre Frau
thun wollte war gut gemeint und geschahe auf Verwendung der Frau von Bechtoldsheim, denn unser Theater
ist besetzt und für Sie besonders sein Fach leer. Ich
verbitte mir alle mündliche Unterredungen und erwarte
daß, wenn Sie während den sechs Wochen etwas anzubringen haben sollten, Sie es schriftlich an die Commission des Theaters thun mögen.

- Hier ist nun eine große Lücke in den Urkunden, denn die nächste ist vom solgenden 29. November. Ein späterer Borsall jedoch gab dem Hossammerrath Kirms Beranlassung, die ganzen Unterhandlungen zwischen dem Theater und den beiden. Burgdorf kurz niederzuschreisben. Da diese "Species facti" an betressender Stelle nur eine Wiederholung der urkundlichen Darstellung sein würsden, sie aber die oben bezeichnete Lücke auszusüllen vermögen, so will ich das daraus Nöthige hier mittheilen, und beginne mit der Stelle, die die Abschließung des oben angedenteten, wohl mündlichen Kontrastes behandelt.
- "— Madam Burgdorf versprach sich dem Unterricht der Demoiselle Schroeter zu unterziehen, und beh dieser Boraussetzung wurden Behde, ohngeachtet für Herrn Burgdorf sein Fach erledigt war, für 10 Nichsthler wöchentlich auf sechswöchentliche Anstündigung engagirt. Daß Hr. und Mad. Burgdorf auf sechswöchentliche Aufstündigung engagirt waren, bezeugt die behliegende Absschrift eines Billets vom Sten October (das zuletzt mitzgetheilte), welches mitnuterzeichneter Hossammerrath Kirms nach einem befannten Borsalle an Herrn Burgdorf erlassen und bessen und seinen Kosang von dem hiesigen Theater nach Berlauf von sechs Wochen aufündigen mußte.

Madam Burgborf bat hierauf inständigst, daß man sie für ihre Person nicht verabschieden möchte, weil sie schwanger und daben franklich, auch von allen Nothbürf-

tigfeiten entblößt seh, um mit ihrem Manne zu einem andern Theater reisen zu können. Hr. Burgdorf erklärte sich hingegen schriftlich: er wolle ohne seine Frau nach anderm Engagement reisen und reversirte sich, daß er seinen Frau nicht hindern wolle, mit dem hiesigen Theater einen ordentlichen Contrakt einzugehen und versprach, sie während ihres hiesigen Engagements auf keine Weise zu stören.

Bon Seiten ber Fürstl. Theater-Commission wurde in Rücksicht auf die fränklichen Umstände ber Madam Burgdorf zu erkennen gegeben, daß man sie ohne ihren Mann noch länger für sechs Reichsthlr. wöchentlich behalten wolle, Madam Burgdorf versprach hingegen ihrerseits sich bem Unterricht der Demoiselle Schroeter zu unterziehen und wenn sie gesallen würde, keine höhere Gage zu verlangen, auch wegen der dem Theater bereits verursachten vielen Untosten alsdann auf dreh Jahre sich zu verbinden.

Mabam Burgdorf überließ sich nun anfänglich ganz ber Leitung ber Demoiselle Schroeter, ging mit berselben bie von ihr zu ihrem Debüt gewählte Rolle ber Afanasia in Benjowsth burch, wurde aber burch eine frühzeitige Nieberkunft an ihrem Debüt gehindert.

Es erfolgte endlich bas Debüt (am 7. November 1798: Ufanasia in Graf Benjowsky). Madam Burgdorf merkte bald, baß sie bieser Rolle nicht gewachsen seh, wollte sich durch geistige Getränke encouragiren, verlor alle Tendenz des Charafters und fiel gäng= lid durd.

Eine jede andere Direction würde ihr sogleich aufgefündigt haben: allein man hatte mit ihrer Kränklichfeit Mitleiden, wollte sie wieder zur völligen Gesundheit kommen lassen und versuchen, ob sie in einer kleinen Rolle mit dem Publikum wieder ausgesöhnet werden könne.

Da Matam Burgtorf ber Demoiselle Schroeter, ohngeachtet teren bewiesener Theilnahme an ihrem Schicksial, nach ihrem Debüt geschrieben, daß sie Schauspielerin sen und ihre näch ste Rolle sich selbst einstudiser nur ihre näch ste Rolle sich selbst einstudiser und bieses zur Wissenschaft des Publisums gekommen war, sie auch die zwehte Rolle wohl gut sprach, aber daben nicht die praetendirte Schauspielerin verrieth und mancherlen Nachrichten von dem sittlichen vorherigen Benehmen derselben zu ihrem Nachtheil sich verbreiteten, so zeigte sich eine allgemeine Ubneigung gegen deren serenere Benbehaltung. Der Hof gab aber gar der Theaters Commission zu erkennen, daß Madam Burgdorf nie wieder auftreten möchte."

Co weit bie Unfzeichnungen Rirms'.

Aus tenselben ersahren wir, daß nach dem erwähnsten standalösen Vorsall Burgdorf genöthigt worden war, mit Rüdlassung seiner Frau, Weimar zu verlassen, sers ner daß man, den unbranchbaren Mann einmal los, mit der Frau einen weitern Vertrag, doch auch nur mündlich, abgeschlossen. Burgdorf hinterließ sogar einen schrifts

lichen Revers, worin er sich verpflichtete, seine Fran uns gestört während ber brei Jahre in Weimar zu lassen, welche Schrift bei ben Gerichten beponirt wurde.

Das erste Debüt ber Fran Burgborf migglückte; sie gab ihrer Lehrerin Corona Schroeter die Schuld und sagte sich ziemlich brutal von derselben tos. Ein zweiter Bersuch, eine kleine Rolle in "einem kalt aufgenommenen Stücke", migglückte ebenfalls und ihr Schicksal, ihre Entlassung war beschlossen.

Wohl nur kurze Zeit nach biesem abermals veruns glückten Auftreten schreibt sie folgenden Brief an Kirms, die nächste der vorhandenen und vorliegenden Urkunden.

"Weimar, den 29. November 1798.

Hochzuehrender Herr Hof Kammer Rath!

Ich hoffe daß diese Zeilen Sie ben vollkommenem Wohlssehn antreffen werden — Gewiß wünsche ich es von Herzen. Der Zweck dieses Schreibens ist Erhörung meiner schon so oft wiederholten Bitte zu sinden — nemlich Bezahlung meiner ausstehenden Schulden. Ich bin schon verschiedentlich gemahnt worden und das ist sehr bitter für mein Ehrgefühl. Ich bitte Sie slehentlich bester, lieber Mann! machen Sie diesem Ungemach ein Ende — ich gräme, quäle mich sonst und da müßten Sie mich am Ende begraben lassen — das wäre doch noch ärger als wenn Sie jetzt ben meinen Lebzeiten Ihre milte Hand aufthun, da ich es noch wieder einbringen fann.

Zum zwenten ersuche ich Sie, mir tie Erlaubniß zu ertheilen fürs erste Mal taß ich wieder auftrete mir eine Rolle mählen zu dürfen. Dieses Begehren ist nicht uns billig, da ich noch Debüt-Rollen zu Gute habe — die erste ist gar nicht zu rechnen — und das Publisum hat nich ja wider Erwarten sehr gut aufgenommen.

Zum britten wünschte ich ba es scheint ber "Telesmach" bleibe liegen (ob ich gleich schon viel an meiner Rolle gethan habe), daß mir zur ersten Opern-Rolle ber Joseph in die Savonarden zu Theil würde. Ich mache selbst die Bedingung, daß wenn ich in der ersten General-Probe nicht gesalle, ich sogleich von meinem Begehren abstehen will — damit ich dem Publikum mein weniges Talent im Singen produziren könne, und mir sir die Zukunst die Anssicht eröffne diese Talent nutzen und ansbilden zu können — welches sowohl für die Direction wie auch für meine Wenigkeit von wesentlichem Vortheil sein würde.

Ich emphehle ben guten Erfolg biefer Bitten ber Güte meines schätzbaren Freundes und nenne mich hoch= achtungevoll

> Dero ergebenfte Dienerin Minna Burgborf."

Die Autwort auf riefes Schreiben ift in bem Schluß ber Kirms'ichen "Species facti" enthalten, und reiht sich an bas oben barans Mitgetheilte an.

"— Madam Burgdorf war mit fechswöchentlicher Auffündigung Anfangs engagirt, auch mit ihr, als ihr erftes Debüt miglang, fein förmlicher Contrakt auf län= gere Zeit geschlossen worden, baber berfelben angebeutet wurde, daß fie nicht wieder auftreten könne, fondern nach feche Wochen abgehen muße, woben ihr zu erkennen gegeben murbe, daß fie an biefem mifflungenen Engagement felbst Schuld fen; daß fie nichts verliere, benn sie sen wieder gefund und habe mehr als sie mit hieher gebracht, dagegen die Theater-Casse feit bem Monat September ihre Gage vergeblich gezahlt und überdies die Auslösung für sie und ihren Mann zu feinem weitern Fortkommen vergeblich aufgewendet und ihr außerdem einen Vorfchuß von 10 Rchsthlr. ben ihrem Wochenbett, und dann 39 Nichsthir. zur Anschaffung ihrer höchstnothwendigen Bedürfniffe an Bemben, Strümpfen und Schuhen und andern Kleidungsftuden zugeftan= den habe, der ihr ben ihrem Abgange erlaffen fenn folle. " (Dies der Inhalt der Antwort Kirms' auf das letzte mit= getheilte Schreiben ber Burgdorf.)

"Hierauf machte Madam Burgdorf unterm (15. Dezember) eine Vorstellung an den Herrn Geheimen Rath von Goethe und bat unter Aufführung mancherseh Gründe, daß sie doch wenigstens bis Oftern (1799) benz behalten werden möchte, welches ihr unterm (22. Dezemsber 1798) bewilliget wurde. "

Dies ber Schluß ber Darlegung bes Thatbestantes turch Kirms.

Die oben erwähnte Vorstellung ber Burgborf vom 15. December an Goethe, ebenfalls ein merkwürdiges und inhaltreiches Aftenstüd, lautet:

"Weimar, ben 15. Dezember 1798.

Hochmohlgeborner Herr! Hochzuverehrender Herr Geheime Rath!

Auf die Bersicherung daß mir das Glück schwerlich werden fönne Ew. Excellenz zu sprechen, da Ihnen jede mündliche Unterredung mit Schauspielern, Theater = Bershältnisse angehend, unangenehm seh, habe ich gewagt diessen Bortrag schriftlich abzufassen, denn ich bin mistranisch auf das Glück geworden, daß mich ganz verlassen zu haben scheint.

Meine Klagen, meine Bitten, zu benen ich mich burch meine Lage berufen fühle, sollen auch hier die Gerechtigseitsliebe Ew. Excellenz nicht bengen, von der ich allein die Entscheidung meines Schicksals erwarte; und ich betheure daß ich zu jeder Aufopferung bereit bin, und willig jedem nur erträglichen Ungemach entgegen zu gehen, um das peinliche, beschämende Gefühl zu tilgen, unverstiente Gage nehmen zu müssen, und den Calcul des Theaters durch eine lästige Ausgabe zu hemmen, denn ein höherer Wille steht meinem Bestreben, mich mit dem Urs

theile von Ew. Excelleng und bem Publifo auszuföhnen, feindlich entgegen.

Unter lastendem Kummer gebeugt kam ich hieher, die gütigste Aufnahme versprach mir hier Ruhe, Zufriesdenheit, und eine freundliche Frenstätte; meine abgelegte Probe erwarb mir Ew. Excellenz Zufriedenheit, ich erhielt den Antrag eines Engagements.

Die Nothwendigkeit mich von meinem Manne trennen zu müssen, der das Berdienst meine unersahrne Sugend zu leiten durch eine erniedrigende Behandlung zernichtete, konnte meinem Herzen lange keinen bestimmten Entschluß abgewinnen; endlich besiegte die Güte des Herrn Hosenammerraths Kirms jede Bedenklichkeit durch die Aussicht mir neue und bessere Freunde zu erwerben, durch wiederholte Aufsorderungen mich, des Schutzes der Gesetze zur Trennung von meinem Manne und eines langen guten Engagements zu sichern.

Neue Hoffnungen hatten meinem Gefühl neue Richtungen gegeben. Der herr hof Kammer Rath forberte
hierauf Namens einer hohen Ober Direction gegen bie Bitte meines Mannes mich burch einen fürzern Contrakt
nur bis Oftern zu verbinden, mein Wort, und die Zufage meiner Unterschrift sobald ber Contrakt ausgesertigt
seh, für dren Jahre, und Burgdorf mußte — einen
schriftlichen Nevers geben mich: binnen den dren Jahren
ungestört in meiner eingegangenen Verbindung zu lassen,
der ben den Gerichten niedergelegt worden. Man übergab die Leitung meiner Studien der Demoisell Schroeter, die ich ehre. Mein eigenes Urtheil schwieg unter dem Zepter einer fremden, anerkannt guten Antorität. Der Ausdruck meines Gefühls trug unn das Gepräge eines erborgten Stempels, meine Deklamation die Fesseln eines ungewohnten Rhthmus, selbst mein sonst under ungewohnten Tonleiter. Ich war, meiner Natur ungetreu, eine von fremder Eingebung bewegte Maschine.

Seh es, daß die Größe der angegebenen Darstellungs-Urt zu schwer für meine jugendlichen Schultern war, der Geist der Angabe zu leicht und verslüchtigt, mich seiner sogleich zu bemeistern, genug ich mißstel als ich mich in dieser ungewohnten Sphäre versuchte, und mein Fall war entschieden.

Die von Em. Excellenz Hand verewigte Euphrospine, burch bie Bildung ber Demoisell Schroeter zum Liebling des Publikums erzogen, schien selbst für mich zu beweisen: sie genoß diesen Unterricht von ihrer frühesten Ingend an, war ganz das Werf ihrer Hände. Der zarte Stoff der Kindheit ist jedes Eindrucks fähig, und der nachahmende Geist des Kindes schmiegt sich gestigiger in die Falten der schulgerechten Manier seines Musters, wo das gebildete Wesen mehr allgemeine Regel, Rath, oft nur markirte Fingerzeige, kurz Selbstüberzeus gung fordert um sein Ziel zu erreichen.

Die Aussicht, Die Bunft ber Zuschaner in kleinern

Rollen wierer zu gewinnen, die Ew. Excellenz gütige Zuschrift nur öffnete, und die einer Auffündigung meines Engagements nicht ähnlich sieht, meine letzte Hoffinnng, mich so einstweilen für mein erweitertes Rollensach geschicht zu machen, verschwindet nun, da man Anstand nimmt mich, die zum Einstudiren gegebene Rolle der Friederise in den Jägern spielen zu lassen, ob ich gleich in der unsbedeutenden Rolle eines kalt aufgenommenen Stückes (zwentes Austreten) die einzige war, die man um meine gebengte Seele durch Rachsicht wieder aufzurichten mit lanten Beisallszeichen ehrte.

Mein Unglüd macht einen Riesenschritt. Ein zweyster (weiterer) Bersuch, meine gesunkene Chre zu retten wird verworfen, ohngeachtet meines Anerhietens in einer nochmaligen Hauptprobe mich der Prüfung und dem Ansspruch von Ew. Excellenz über meine Fähigkeit fürs Liebshaberinnensach unbedingt zu unterwerfen, und der Herr Hofsschringen Fanmer Math will die mir gegebene Zusage des Eugagements ganz zurücknehmen.

Ich fühle die Wichtigkeit des Grundes daß mein Talent nicht hinreiche die Bedingungen eines hiesigen Engagements schon jetzt zu erfüllen; allein eben darum bin ich nicht starf genug dem heiligen Anker in diesem Sturme, dem gegebenen Worte von Ew. Excellenz frenzwillig zu entsagen; meinen besten Willen für die Inkunft und die angestrengteste Thätigkeit dars ich verbürgen.

Dhne Geld in einer ranben feindlichen Jahredzeit, Bafque, Goethe's Theaterleitung. 1. 13

mit ertrückem Geiste, und schwächlichem Körper, welche Bühne wird nicht anstehen mich anfzunehmen, ba mein Cretit durch die plötliche Entlassung von hier öffentlich niedergestürt wird? Welchem Theater wird mein Unfall unbefannt bleiben? Zu wem soll ich meine Zuslucht nebmen? — Kann ich dem Rathe des Herrn Hosenammer= Raths solgen und mich einem beleidigten Manne wieder in die Arme werfen, der zu öffentlicher Rüge in Theater= Beurnalen an mir sich hoch vermaß; der mich sür die Ursache der harten Behandlung halt, die er hier ersuhr, und mir nun, da er mich ohne mächtigen Schutz weiß, ohne Schonung sein unbeugsames Herz ganz verschließt?

Wie soll ich meine Glänbiger befriedigen und Noten berichtigen die meine nen eingegangene Verbindlichkeit veranlaßt haben, und worin mich der Herr Hose Kammer= Nath auf die mir bestimmten vierteljährigen Garderobe= Gelder und beträchtlichen Vorschuß zu rechnen ange- wiesen? —

Wo soll ich Hulfe gegen ben Drang tiefer Umstände finden, wenn es die Großmuth Ew. Excellenz nicht ist, die ich in Anspruch nehmen barf? —

Gönnen Sie mir würriger Mann! tie Stelle am hiesigen Theater nur so lange bis ich mir eine andere annehmliche Aussicht eröffnet habe, oder bis ich, versöhnt mit meinen Familien = Verhältnissen, einer ruhigen Zusfunft entgegen reisen fann, sen es unter jeder Ihrem anerkannt erlen Charafter entsprechender Einschränfung.

Ich werde alle Mittel aufbieten daß dieses bald geschehe. Erlauben Gie mir in einer guten Rolle eines nenen Stückes, ben letzten Berfuch, meine hohe Direction gu überzengen ob ich noch im Stante bin eine bedeutente Rolle zu fpielen ohne fie zu verderben! Bewähren Gie mir ben Bennft meiner Garberobegelber biefes Duartals und ben Reft bes mir versprochenen Borichuffes (welcher in ben von ber Demoifelle Schroeter gurudgegebenen brenzehn Reichsthaler befteht), zur Befriedigung meiner Cre-Wenn aber unabanderlich über meine Entfer= nung abgesprochen ift, wenn ich resigniren nung, nicht nur auf jede glänzende Hoffnung die man mir gemacht, fogar auf eine ruhige Freistätte, fo bestimmen mir Em. Excelleng gnädigst eine ber gegebenen Bufage, meiner Engage= ment&=Zeit gemäße Summe Die mich über Die Bedürf= nisse des Lebens bernhige, bis ich ben einem entfernten Theater Aufnahme gefunden habe.

Die Welt ist gewöhnt Sie groß handeln zu sehen und ich errichte Ihrer Milbe in meinem Herzen ein bleis bendes Denknal.

Die ich zeitlebens mit der innigsten Berehrung dankbar verharre

Ew. Excellenz ganz ergebene Dienerin Minna Burgdorf. "

Die von Kirms ebenfalls früher erwähnte Resolution Goethe's auf obiges Schreiben lautete:

" An Maram Burgtorf.

Da Matam Burgtorf selbst erklärt taß sie sebald als möglich sich von hier wegzubegeben und anderwärts ihr Unterkommen zu suchen wünsche, so will man es von Seiten fürstlicher Commission hierbei bewenden lassen und annehmen, und derselben allenfalls bis Oftern nachseben, oder wenn sie sich früher hinwegbegeben sollte, ein versbältnißmäßiges Dnantum zugestehen.

Weimar, am 22. Dezember 1798. "

Goethe, ber sich um diese Zeit in theatralischen 2ln= gelegenheiten ftarf mit ber Ginftudirung ter Piecolomini und Wallensteins Tob (bas Lager war zur Gröffnung bes von Thouvet neubergerichteten Banfes am verfloffenen 12. Oftober aufgeführt worden), auch mit tem Getanken eifrigit beidhäftigte, im Berein mit Schiller altere gute bentiche Stücke umgnändern, "ben beutschen Theatern ben Grund gu einem foliden Repertorium zu legen ", muß diefe gange Burgdorf'= iche Angelegenheit bodift unangenehm und läftig gemesen fein. Er ergriff alfo gerne Die Belegenheit, Die Fran, wenn and mit einem weitern Opfer, los zu werden. Er mag babei wohl oft an die Richtigkeit seines ersten Urtheils über tiefes Engagement, ansgesprochen in feinem früher mitgetheilten Briefe vom vergangenen 19. Septem= ber, getacht haben, wohl auch zugleich berenent, nicht bem= nach gehantelt zu haben. Doch tie Cache mar einmal fo weit gedieben, und es galt unnmehr fich ber bübschen

toch unbrauchbaren Fran so billigen Kaufs und so rasch als nur möglich zu entlerigen. Fran Burgtorf setoch war burchans nicht tieser Meinung. Kaum sah sie, daß man ihr Koncessionen zu machen geneigt war, als sie glandte ein Recht zu haben bedeutend mehr verlangen zu bürsen. Aufs Neue bestürmte sie nun Goethe mit Forderungen, die schon ganz anders und recht bestimmt und teck lanteten. Alls Antwort auf obige Resolution schrieb sie Demselben:

"Weimar, ten 29. Dezember 1798. Hochwohlgeborner Herr! Hochzwerehrender Herr Geheime Nath.

Em. Excellenz find zu gnädig und gerecht als mir nicht zu erlanden meine Besorgniß, gegen ben mir unterm 23ten bieses Monats bekannt gemachten Entschluß ber Fürstl. Theater = Commission, erkennen geben zu burfen.

Jene meine Erklärung, von meinem Engagement absungehen, geschah blos beringungsweise, nemlich wenn sich eine andere annehmliche Aussicht eröffnete, ober bis sich meine Familien-Verhältnisse geändert haben würden.

Da sich nun beite von Umständen abhängende Bebingungen nicht wohl auf einen gewissen Zeitraum einschränfen lassen, so würde ich selbst gegen die Pflicht, welche ich
mir in meiner jetzigen Lage, getrennt von meinem Manne,
den ich auf die Zeit meines Engagements, von allen Berbindlichseiten, so ich außerdem von ihm verlangen könnte,
losgeben mußte, schuldig bin, gehandelt zu haben, wenn

ich meinen Contraft so unbestimmt anfgesagt, wenn ich mich, einem blogen Ohngefähr überlagen, von hier wegsbegeben sollte.

Ew. Excellenz Gerechtigkeitsliebe ist mir tas theure Unterpfant und macht es mir zur Gewisheit, daß meisnem eingegangenen Contrakte, jene Bedingungen die sich jedoch auf keine bestimmte Zeit bestimmen laßen, sondern die blos von nicht zum Vorans zu sehenden und zu berechenenen Umständen abhängen, bengefügt werden, weil ich mich anßerdem auf das mir theure und heilige Versprechen ben meinem Engagement allein verlaßen und daben steben bleiben müßte.

Dieser Bitte füge ich noch folgente ben, mir turch Mittheilung einer Rolle in einem guten Stück Gelegen= heit zu verschaffen, meine eigenen Talente zeigen zu ton= nen, und ben erträglichern Gesundheits= Umständen, mit dem Publiko, durch Anstrengung meiner angersten Kräfte wieder auszusöhnen.

Die könnte tiefes ohnmöglich fenn, ta felbst Em. Excellenz ter erste Kenner und Aunstrichter meine absgelegten Proben eines huldreichen Benfalls würdigten und tiese mir mein jesiges Engagement verschafften.

Ich getröste mich um so mehr gnädiger Erhöhrung, ba selbst jeder Schauspieler ber sich auf Debüt engagirt, wie boch ben mir ber Fall nicht ist, bren Rollen bie er selbst mählen kann spielen barf und alstann erst bas Schickal über ihn entscheidet.

Anch ersuche ich Em. Excellenz nochmals bringend und unterthänigst mir die in meinem letzten Schreiben erbetene Summe zur Befriedigung meiner Creditoren gnädigst baldmöglichst zu verwilligen — weil sie nich beschalb tagtäglich überlausen — nemlich den Rest des Borschußes und mein Garderobe = Geld von diesem Duartal.

Die ich lebenslang verharre

Em. Excelleng gang ergebenfte Dienerin Minna Charlotte Burgborf."

Auf biesen Brief erhielt Mabam Burgborf von ber epferbereitwilligen Fürstl. Theater = Kommission folgendes fategorisch abgesaßte Schreiben, bem noch die bereits seiber mitgetheilten, von Kirms aufgesetzten "Species facti" beilagen.

"Weimar, ben 3. Januar 1799.

Die Schanspielerin Matam Burgdorf allhier hat aus ter Beplage zu ersehen, baß sie mit ihrem Manne mit sechswöchentlicher Auffündigung behm hiesigen Theater engagirt worden; baß, da ihnen behderseits am 8ten October angefündigt worden, nach sechs Wochen abgehen zu müßen und sie um fernere Beybehaltung auch ohne ihren Mann, geziemend gebeten, sie unter dieser Bedinsung taeite bis zu Ablegung ihres Debitts behbehalten worden, nach ihrem Debitt aber von Schließung eines schriftlichen Contrastes noch weniger die Rede gewesen,

ob sie gleich vorher zu erfennen gegeben, taß sie auf tiejen Fall sich auf tren Jahre engagiren zu wollen verbintlich machen wolle.

Da Matam Burgdorf die Rolle einer ersten Liebshaberin behm hiesigen Theater nicht behaupten kann, auch die Bedingung unter welcher sie aufänglich engagirt wurde, sich zu dieser Stelle durch den Unterricht der Dem. Schroeter noch mehr qualifizieren zu wollen, nicht ersüllt und diesen Unterricht in der Folge der Zeit abgewiesen bat, der Hof und das Publikum eine Ubneigung bezeugten gegen deren sernere Behbehaltung, so wurde derselben vor Kurzem angefündigt, daß nach sechs Wochen ihr Engagement zu Ende, daben aber der Vorschuß von 10 und 39 Richsthler, erlaßen sehn solle.

Auf die von ermelteter Burgdorf unterm (15. Tesember) hierauf ersolgte Vorstellung, daß sie weuigstens bis Oftern beybehalten werden möge, ist zwar derselben unterm (22. Dezember) nachgelaßen worden daß man ihr über die sechs Wochen von Zeit der Auffündigung noch einige Nachsicht gestatten werde. Da sie aber unterm (29. Dezember) nene Ansorderungen auf anderweites Spielen und auf längere Contrattzeit gemacht, so glaubt man alles mögliche zu thun, wenn man deren Abgang austatt nach sechs Wochen, zu Ostern bestimmt, und ihr die Gage austatt von Woche zu Woche, unter der Bedingung daß sie davon ihre Schulden bezahlen und mit dem

übrigen sobalt als möglich ihre Abreise antreten solle, anszahlen lagen wirt. Wonach sich tieselbe zu achten hat. Türstl. Theater-Commission. "

Etwa zu terselben Zeit empfing Goethe ganz unerwartet tas solgente Schreiben von tem bis jest so ziemlich verschollen gebliebenen Burgtorf, welches nicht allein ziemliche Aufflärung über sein Verhältniß zu ter hartnäckigen und gesährlichen Schauspielerin verbreitete, sontern anch zugleich ter Fürstl. Theater-Kommission hinlängliche Wassen gegen tieselbe in tie Hand gab, welche besonders Kirms in ter Folge gar wohl zu benutzen und zu gebrauchen verstant.

Besagtes, an Goethe gerichtetes Schreiben lautete:

"Nittergnt Lemnit in ber Gegend von Magdeburg, am 1. Jenner 1799.

Hochwohlgeborner Hochzuverehrender Herr Geheimde-Rath!

Zo ungern ich mich entschließe Em. Hochwohlgeboren mit Vorfällen zu behelligen, die schon Unannehmlichkeiten genng zur Folge gehabt haben, so zwingt mich doch die Ersahrung dazu, daß es besser gewesen wäre, sogleich vor den rechten Richter zu gehen.

Ew. Hochwohlgeboren erlauben also, daß ich zuvörterst so treist sein tarf, Sie auf meine Berhältnisse mit ter, ben dem Ihrer Intendance untergeordnetem Theater, unter meinem Namen engagirten Schanfpielerin zurückzuführen.

Wir wünschten vor einiger Zeit zusammen Engagement, woraus man burch einen Vorsall ber aus meiner Sitze entstant, veranlaßt wart, bloß meine Fran anzusehmen, woben mir nur bie Wahl blieb zwischen Unissicht zum färglichen Uniherreisen nach Engagement, ober einer furzen Trenunng von meiner Fran, bie ich ohngeachtet meiner bewiesenn hitze innigst liebe.

Nicht unwesentlich bestimmten mich frühere Ersahrungen in einem, meinem jetigen sehr verschierenen Stante,
von der Gnade Er. Hochfürstl. Turchlancht und die ans Ihren Schriften unversennbare Güte und Weltsenntniß Ew. Hochwohlgeboren; ich glandte mich darauf verlaßen zu können daß meine Geliebte sich seinen bessern Aufenthalt wünschen würde, daß die Verhältnisse unserer Vereinigung nie besannt werden und sie also auf Vedermanns Achtung rechnen könnte.

Jetzt aber erfahre ich baß man burch Indiscretion ter Wenigen, tenen ich es frenwillig gesagt habe, genan weiß, daß sie nicht meine angetraute Frau ist, und baß taß arme Weib tavon viel leiten muß. Ich bin so glüdlich gewesen vortheilhaften Ansenthalt für uns Bente zu erhalten, weiß taß sie in Weimar turchaus nicht gesällt, welches ben tiesen Verhältnissen und bentem Tache tenn man sie wirmen will, natürlich ist, und wage tennach, jenen Mennungen von Ew. Sochwohl-

geboren Güte gemäß, Sie angelegentlichst und herzlichst anzustehen, sich unserer Wiedervereinigung nicht länger zu widersetzen und sie mir wieder zu überlaßen, wo ich sie alsdann mit offenen Armen ausnehmen und recht glücktich mit ibr leben will.

Im Fall jedoch meinen Wünschen nicht entsprochen werden und der jetzt ohnmöglich herbenzuschaffente Vorsichuß nicht erlassen werden kann, so bin ich gezwungen meine Geliebte mit sehr wehmüthigen Empfindungen ihrem Schicksal zu überkassen. Unterdes ersordern zufünftig mögliche Verhältnisse alstann durchaus auf Uenderung ihres Namens zu drüngen. Wir sind erweißlich nicht verheirathet und ich muß dies alstann aus Pflicht für mein eigenes Wohl in öffentlichen Vlättern befannt machen.

Vielleicht werden Ew. Hochwohlgeboren tiesen Entsichluß weniger mißbilligen, wenn ich hinzusetze, wie est turch jene Borfälle um meine Zustriedenheit beh jedem Theater dieser Gegend gethan ist; wie ich jüngst selbst deutlich mit habe anhören müßen, daß ein reisender Tag-werks-Schanspieler beh seiner Anfunst beh einer Direction nichts angelegentlicheres zu thun hatte, als weitläussig mit meiner Geschichte zu debütiren und daben hinzususesen, meine sogenannte Fran würde wie eine Sclavin gehalten, dürse ohne Erlanbniß nicht ausgehen, erhielte feinen Psennig Geld in die Hände u. s. w. — und daß

folgtich ein hober Grat von Selbst : Berläugnung tagu geboren muß, tie Sache auf tem alten Juß zu lagen.

Mit tiefer Ebrinrcht unterzeichne mich als Em. Hochwohlgeboren gehorfamster Diener Und wig von Wedell, genannt Burgborf."

Daß tieser Brief Goethe und auch Kirms nicht wenig überraschte und auch sehr gelegen kam, läßt sich benken. Kirms muß jogleich ben Auftrag erhalten haben, bejabent an Herrn v. Webell Burgtorf zu schreiben, oder schreiben zu lassen, was benn auch geschah. Doch wähzent bies vorging, entwarf Madam Burgtorf, die burch aus keine Ahnung von bem Schritt und ben Gesinnungen ihres Mannes hatte, eine neue Schrift an Goethe, werin sie nicht allein eine mündlich gemachte Zusage zurücknahm, sondern neue Prätensionen jogar mit Drohungen burchzuseten sucht. Sie schrieb:

"Weimar, ten 6ten Januar 1799. Em. Hochwohlgeboren

gnätigen Willen, welchen Herr Beder auf hoben Befehl mir befannt gemacht, würde ich mit der größten Willfährigkeit erfüllen, wenn nicht augenscheinlich mein Wohl, vielleicht bas ganze Glüd meines Lebens barunter litte.

Em. Ercelleng haben zuviel Einsicht, zu viel Liebe gur Gerechtigfeit und Billigfeit um offenbar tagegen hanteln

zu wollen, um allein ben falten Gründen ber Politik, nicht auch ben Gefühlen, ben fanftern Gefühlen 3bres eblen, großen Bergens zu folgen. D lagen Gie es mich noch einmal versuchen, Worte ber Wahrheit an Dieses edle große Berg zu legen; lagen Gie es mich noch ein= mal versuchen ob tenn nichts vermögend ist, die niedrigen Cintrude, ten Witerwillen zu verlöschen, Die witer mich ben Ihnen Wurzel gefaßt zu haben scheinen, sie in Mit= leit und thätige Theilnahme zu verwandeln, lagen Gie mich es noch einmal versuchen — lagen Gie meine 3n= gend, meine Unerfahrenheit und Sülflofigkeit mein Für= sprecher fenn. Bliden Sie mit bem großen Ange in bem eine Seele voll Empfindung schwimmt, gutig auf mich herab, tie Gie so innig verehrt, so findlich liebt und schenken Gie meinen Bitten und Borftellungen ein geneigtes Geber.

Der Antrag tes Herrn Beder, mit ter Gage bis Oftern, nemlich mit 66 Rchothr. zufrieden zu sehn, über-raschte mich so sehr, daß ich jeder ernstern Betrachtung unfähig, im ersten Augenblick zu rasch versprach, was ich nach reisticher Ueberlegung bitter berenete, nemlich mich mit 80 Rchothr. zu begnügen.

Höchst leichtsinnig und undantbar würde ich gegen mich selbst handeln, wenn ich in meiner fritischen Lage, mich einem blosen Ohngefähr anwertrauent, mit einer Aleinigkeit von ohngefähr 20 Rchöthe. verseben, mir selbst überlaßen, so allein in die Welt bineinwandern,

ren Stürmen tes Schickfals Trog bieten wollte, tenn mas bleibt nir nach Bezahlung meiner Schulten tie sich auf 50 Richsthr. belaufen, nach Anfanf eines Oberrocks, ten ich so nothwentig branche, ta ich nichts Warmes, nicht einmal ein warmes Unterfleit, nicht einmal ein ortentliches Halstuch habe? ta ich sogar noch einen Koffer anfansen nuß, ta auch tieser mir sehlt?

D herr Geheime Nath, Sie wissen nicht was Mansgel ist, können es nicht wissen, ta Sie Alles im Uebersstuß haben, es Ihnen an gar nichts sehlt. Sie können nicht sühlen was ich sühle und empfinde indem ich der schrecklichsten Zufunst entgegengehe! — Der starke und seite Mann hat est Mühe sich unter diesen Umständen durch das Labnrinth des Lebens zu winden, wieviel nicht nicht ein schwaches, hülfloses, von allen Menschen verslassens Weib, und möchten Sie wohl Schuld an meinem Elend sehn? —

Ich habe Alles genan berechnet, welches Sie aus behliegender Note (eine soldte sehlt) sehen werden, was ich der Direction gesostet habe, aber gesunden daß, nach Recht und Billigseit — das heißt, wenn ich mich auf einen gütigen Bergleich einlaße, ich von meiner einjährigen Gage, die mir doch mit Jug und Recht werden muß, da ich schon zweh Jahre von meinem drenjährigen Contrast schwinden laße, nach Abbezahlung alles desen was ich von der Direction erhielt, ich noch 178 Rchöthr.

zu fordern habe, von welchem Gelde ich alstann auch meine noch übrigen Schulten abtragen will.

Da jetes fleinere Theater pünftlich und aufs Bort halt und gablt, boffe ich bag es ben einer Bergogl. Direction gar feinen Unftant haben, und Gie um einer jo geringen Summe Willen fich nicht compromittiren wird. Collte es aber tennoch jenn, jo nung ich, obaleich böchft ungern, einen andern Weg einschlagen, Die Gefete zu Gulfe nehmen. Ich wente mich alstann bireet an ben Bergog felbit, nicht an die Regierung, weil Zeit und Umstände - ob mir gleich bas Urmenrecht zustehet tiefes nicht gestatten. Ich protestire baber fenerlich ba= gegen daß tie mir bestimmte Summe ben ter Regie= rung teponirt merte, oter ich menigstens vorher gehört werte, und meine Einwendungen bagegen machen fonne. 3d überlage mich alstann tem Ausspruch tes Bergogs der jo gerecht jehn wird einzusehen, bas wenn auch fein idriftlicher Contraft vorhanden ift, es boch in ber Saupt= jache nichts entscheitet, ta eine blos mündliche lleberein= funft bergleichen Contrafte bestimmt und ich bie Burflichkeit bavon burch Eidesleiftung barthun fann.

Bis zur ausgemachten Sache, barf ich Unspruch barauf machen von Em. Excellenz im Besitz meiner wöchentlichen Gage geschützt zu werben.

Sollte alsbann ber Herzog meine Sache ber Regierung bennoch übergeben, jo, ich wiederhole es nochmals, mache ich Gebranch bes Armenrechts, und bann bleibt nur auf alle Fälle — Berzeihen Sie gnätigst mir tiese Acuserungen, sie thun mir weh; mein Herz leitet unaussprechlich intem ich mir tiesen Fall möglich tente, aber ich fann nicht anters hanteln — tann bleibt mir auf jeden und alle Fälle, wenn auch die Sache den Weg Rechtens eingeleitet wirt, dennech der Weg brehblicität offen. —

Nochmals bitte ich um Verzeibung, nochmals verssichere ich Ew. Ercellenz baß es mich unendlich fränken würde se hauteln zu müssen, aber was soll ich machen wenn der Mann von dem ich alles erwartete, da seine Schriften das Gepräge eines weichen, gesühlwollen Herzens tragen, wenn dieser Mann sein Herz vor mir versschließt? mich nicht hören, mir nicht Gerechtigkeit widers sahren lassen will?

Doch ich boffe noch immer tas Beste, ta Ihr berrslicher wehlwollenter, vortresslicher Character mir zu bekannt ist, nm anch nur einen Angenblick gtanben zu können taß er gerate in Betress meiner sich verläugnen wirt. Da mir sehr taran gelegen ist, tiese Sache balt bengelegt zu sehen, ersuche ich Ew. Excellenz tie Gnate zu haben, mir wo möglich noch wißen zu laßen, was ich zu erwarten habe.

Die ich jederzeit ehrfurchtsvoll verharre

Ew. Hochmohlgeboren ganz ergebenste Dienerin Minna Charlotte Burgborf. P. S.

Es würde mich sehr fränken wenn Ew. Excellenz wirklich glauben sollten Mangel an Ehrgefühl hielte nich ab Dero Anerhiethen anzunehmen und auf mein weiteres Fortkommen bedacht zu sehn. Nothwendigkeit, bittere Nothwendigkeit ist es, Psilicht gegen mich selbst! — Meinen Ausenhalt hier aber zu verkürzen, steht allein ben Ew. Excellenz, indem Sie die Gnade haben meine Sache zu beschleunigen, wodurch Sie mich sehr beglücken würden."

Goethe mag burch tiefen feden Drohbrief nicht wenig außer sich gemesen sein. Kirms hatte noch an temselben Tage eine Unterredung mit ber Burgdorf; fie muß ernft und inhaltreich gemesen sein (leider ist keine Rotiz bes fonft fo gemiffenhaften Kirms barüber vorhanden). Saupt= fächlich aber scheint er mit bem Briefe bes herrn von Wetell gewirft zu haben, benn für Madam Burgtorf muß die Aussicht, sich wieder mit dem Manne, den sie wohl für immer für sich verloren geglaubt, vereinigen zu tonnen, höchst angenehm und verlodend gemesen sein. Genng, Die Folgen tiefer Unterredung bestanden barin, daß die Burgdorf bie fo eben noch ausgeschlagenen 66 Rither. acceptirte und, allen weitern Unsprüchen ent= sagent, Weimar sofort zu verlassen versprach. Alls gang gute Freunde muffen Kirms und fie geschieden fein. Ersterer nahm noch folgendes (wahrscheinlich von ihm biftirte) Billet von ihrer Sand mit :

"Beimar, ben 6ten Januar 1799.

Um allen fernern Weitläufigkeiten zu vermeiten mache ich mich anheischig mit bem Erbieten einer hohen Direction, mir eilf Wochen Gage zukommen zu lassen, zufrieden zu sein, bitte aber bringend mir solche so bald als möglich einzuhändigen weil Zeit und Umstände mir nicht erlauben hier alsdann länger zu verweilen.

Minna Burgdorf."

Matam Burgtorf erhielt tenn auch tiefe Summe; ter erwartete Freund und Geliebte fam an und nach Bezichtigung einiger Schulten und Umgehung einer weitern Anzahl ähnlicher Berbindlichkeiten, verließ das Pärchen endlich Weimar, das Hoftheater, Goethe und Kirms von ihrer Gegenwart befreiend.

Die beiten Leiter bes Theaters mögen wohl mit einem Seufzer ber Befriedigung die endliche Abreise ber Beisten erfahren und Goethe wohl im Sinne seines ersten Urtheils, und biefes ergänzend, ausgerusen haben: "Ich wußte es; ber Mann ist ein Hasensuß! jedoch die Frau, wenn sie auch auf ber Bühne eine schlechte Schauspielerin war, ist sie es boch feineswegs im gewöhnlichen Leben gewesen, wie ich zu meinem Leidwesen erfahren mußte!"

Biermit endet tie Engagements-Komötie von Berrn und Matam Burgtorf. Doch gab es noch ein kleines

Nachspiel, welches ich, obgleich es zum Theil ein wenig terb ist, tennoch wahrheitsgetren und wörtlich, wie alles Bisherige, mittheilen werte.

Bon Ersurt aus santte tas Pärchen zwei verschierene Briefe nach Weimar. Eins tieser Schreiben, würtig gehalten, war von Herrn von Webell = Burgtorf und
an Kirms gerichtet. Es belehrte Letztern, in welcher Gejahr er geschwebt habe und wie beinahe tas Goethesche Wort "Hasensung" zu Schanden, aus der TragiKomödie auf ein Haar eine wirkliche Tragödie geworten sei. Dieser Brief lautete:

" Erfurt, ben 10. Jenner 1799.

Wohlgeborner Herr!

So unglaublich es mir auch ist, so versichert mir meine Fran zu wiederholten Malen, daß Sie die Triebsfeder gewesen seinen, daß man sie mit so vieler Großnuth entlassen habe. Man hat in der That nichts anderes gethan, als ben jedem anderen Individuum nach den Umständen, vielleicht noch ungleich stärker hätte gethan werden müssen. Unterdessen gestehe ich, es ist weit über meine Erwartungen, da ich nach der Behandlung gegen mich, alles sürchten konnte.

Diese Großmuth Serr Hostammer Rath beschämt mich sehr und ich sage Ihnen um so ausrichtiger meinen herzlichsten Dank, ba ich mit Borsätzen in Weimar eintraf, die nicht anders als die schlimmsten Folgen für mich hätten haben können.

Auch für Ihr tamaliges Anerbieten mich mit meinen Berwantten zu redressiren — tas ich nicht beantwortete, weil es mir nicht aus ter etelsten Absicht entstauten schien — tanke ich innigst. Berhältnisse teren details viel Zeit fortnähmen, erlauben mir nicht jetzt taven Gestrauch zu machen.

Mit vollkommenster Achtung unterzeichne ich mich Em. Weblgeboren

ganz ergebenster Diener L. Burgtorf. "

Wer weiß, welcher Gefahr Kirms — felbst Goethe!
— ausgesetzt gewesen wären, wenn ter gewantte Kirms tie Angelegenheit nicht so gut und trefflich zu Ente gebracht. — Doch ich glaube nicht, taß, selbst wenn tie Prätensionen ter Matam Burgters gewaltsam zum Schweigen gebracht worten wären, es für tie beiden Leiter tes Weimarer Hoftheaters gar so gefährlich gewesen und schlimm abgelausen wäre, tenn aus allem Noten, Hanteln und Thun tes Herrn von Wetell = Burgters gebt nur zu tlar herver, taß Goethe vollständig Necht hatte, ta er sagte: "Der Mann ist ein Hasensius."

Die Fran aber hatte Goethe zu gnätig beurtheilt und auch behantelt. —

Der zweite der Briefe, die von Erfurt in Weimar eintrasen, war von Madam Burgdorf und aller Wahrscheinlichkeit nach an Demoiselle Corona Schroeter, ihre ehemalige Lehrerin, gerichtet. Derfelbe mar freilich ganz anderer Natur als die bisherigen schriftlichen Gestühlsergießungen ber Madam Burgdorf und auch im Stande, ein ganz anderes Urtheil über sie wachzurufen, als nach dem bisher Mitgetheilten möglich war.

Der Brief selbst ist im Original nicht vorhanden, dafür aber eine Kopie desselben von der Hand Kirms', die dieser gewissenhafte Beamte als Ergänzung den Burgdorf'schen Ulten beifügte. Es ist vielleicht nur ein Bruchstück des Briefes, doch sagt dasselbe mehr als genug. Die Kopie lautet:

"— Glücklich und heiter flossen meine Tage wäherend meines Anfenthalts in Weimar bahin benn ich lernte eble Menschen kennen, unter welchen Sie meine Gnädige ben ersten Plats behaupteten.

Der Traum ist ausgeträumt, mein widriges Schickal reißt mich von diesem geliebten Ort fort, wo ich nichts als Wohlthaten genoßen habe. Mein Absindungsquanstum reicht nicht hin alles zu bezahlen, so gerne ich auch wollte, ich würde aber ganz ohne Geld die Reise haben antreten müssen. Ich will nicht betrügen, und ich wünssche nichts mehr als mit der Zeit mich meiner Schulden zu entledigen.

— Der erste Augenblick wo ich Sie meine Berehrungswürdige sahe, Ihre überirdische Güte, Ihr rastloses Bestreben arme Künstler zu unterstützen, welches aller Welt befannt ist, und "Cyliarens"\*) Ergießungen von ungeheuchelten Austrücken über Ihre schöne Seele, geben mir ten Muth (zu hosseu) das Sie mich nicht verlassen und diese Summe für mich bezahlen werden. Meine Tantbarkeit wird mich bis in jenes Leben nicht verlassen. Ich hosse in Trippstrill wo ein gebildetes Publikum ist, wo ich durch Ihre Frenndin die Frau von Brunst allen Cabalen die Spitze bieten kann, als Schauspielerin in kurzer Zeit mich dergestalt zu vervollkommen, das ich als erste Liebhaberin in meinem geliebten Weimar durch meisnen Rus werde balt wieder engagirt werden können.

— Der edle Elfan\*\*) kleibete mich als ich gleich= sam nachend nach Weimar kam. Diesem Erelmuth bin ich 10 Rthlr. zu entrichten schuldig; keine Speise, keine Getränke, wird mir gedeihen, mich laben, so lange dieser Seelenfreund mich für undankbar hält.

Ebenso verhält es sich mit dem uneigennützigen 3taliener Pretari, der mir auf mein gutes Gesicht 6 Richt. lieb.

Meine guten Wirthsteute haben noch 2 Laubthlr. von mir zu erhalten, und bem höflichen Schneiber Stoll=

<sup>\*)</sup> Cyliax ift ber Name eines jungen Schaufpielers, welcher am 12. Oftober 1798 als Refrut in Wallensteins Lager bebütirte und bis Johanni 1799 in Weimar blieb. — Bielleicht fann berfetbe gemeint fein.

<sup>\*\*) 3</sup> atob Elfan, Sof-Faftor. Giebe Epijode IV.

berg, den ich seiner Talente wegen liebe und verehre, habe ich nur etwas zurücklassen können und bin ihm noch 2 Athlie. 18 gr. schuldig geblieben.

Diese Summe von 22 Athlir. werde ich entrichten, sobald ich von meinem nächsten Engagement in Trippsdrill, wo der Bach über die Weide fließt, diese kleine Summe werde ersparen können. —

— Danit aber meine Feinde, worunter ich vor allen den Herrn von Floto, und Herrn von Stein, den Jäger unter uns gesagt, zähle, ben meiner Wiederaussnahme in meinem geliebten Weimar, wegen den von mir nicht bezahlten Schuldposten, nicht hinreichende Ursache auffinden können sich meiner Wiederaufnahme zu widerzsetzen, so flehe ich Sie meine zuckersüße Seele, mein Honigseinichen, mit tindlicher liebevoller Zuversicht an, diese augezeigten Schuldposten für mich zu bezahlen und meine Ehre zu retten, wofür ich dankbarlichst ersterbe—20. —"

Was aus Herrn und Madam Burgdorf geworden — ich vermag es nicht zu sagen; ihre Namen finden sich in der damaligen Theaterwelt nicht mehr vor.

Aller Wahrscheinlichkeit nach sind sie zu Grunde gegangen, verdorben und gestorben — verschollen und vergessen!

Die deutsche theatralische Kunst hat, gleich Weimar, wohl nichts dabei verloren!

Weimar war Matam Burgtorf, wiewohl mit zientlichen Tpfern, losgeworden, toch war bamit zugleich wieter eine Unsficht geschwunden, bas Fach der verstorbenen Be der zu besetzen, und Kirms mußte wieder von neuem seine schriftlichen Entdechungsreisen nach einer jugentlichen Liebhaberin antreten. Hierzu fam noch, daß Matam Schlanzowsty immer — weniger gefiel.

Das alte Alageliet finte ich von Airms ichon wieder unterm 15. Januar 1799 angestinimt und zwar in einer Untwort auf ein Schreiben tes Herrn Heinrichs, tes Mittirettors tes Breslauer Theaters, welcher Kirms, für tas Weimarer Hostheater, eine Familie Distel, Bater und Töchter, empschlen hatte.

## Kirms jagt in tiefer Antwort:

"Das hiesige Theater ist bereits mit vier jungen Märchen versehen, die zuweilen auch einige kleine Rollen erhalten, um in ihrem Metier (!) nicht rückwärts zu kommen. Da das männliche Personal behm hiesigen Theater sehr vollzählig, und alles durch Kontrakte aufs neue seit Weihnachten engagirt ist, so ist für herrn Distel für jetzt keine Aussicht, sowie für seine Töchter unter obgerachten Umständen ebensowenig Gelegenheit sein würde sich hinreichend zu beschäftigen.

Es fehlet hier nicht an weiblichem Personal, aber turch ras Ableben ter Maram Beder sehlet eine Person

für die ersten Liebhaberinnen Rollen, die den Buchs, das Interesse und das Talent der Beckerin hat — 2c. "

Noch oft ist Kirms in ber Lage, sich, gemiß seufzent, ähnlich zu änßern. Doch endlich ergaben sich die Leiter bes hoftbeaters in ihr Schicksal, verzichteten baranf, eine zweite "Bederin" zu finden und begnügten sich mit ber Jagemann und ber Malfolmi, verehelichten Wolff.

Unter den von Kirms oben ermähnten Mädchen war eines, welches indeffen bedeutende Anlagen verrieth, doch leider durch Verhältnisse gehindert wurde, gerechte Hoff=nungen weiter zu erfüllen.

Es war dies eine der beiden Demoisellen Caspers (wahrscheinlich die jüngere, Fanny; die zwei Schwestern waren nämlich gleichzeitig thätig), für welche Schiller die weggefallene Scene in "Maria Stuart", zwischen dersels ben und der jungen Gräfin Douglas\*), bestimmt hatte; für die sich Goethe auch lebhaft und direkt interessirte, ihr sogar selbst die Rolle der Amenaide in seinem "Tancred" einstneitte\*). Dieses junge, vielversprechende Mädchen verließ indessen, mit ihrer Schwester, Ostern 1802 Weismar und das Theater überhaupt.

<sup>\*)</sup> Siehe "Weimars Album" 1840. Maria Stuart.

<sup>\*\*)</sup> Tages: und Jahres: Sefte. 1801.

Es bliebe zum Schlif noch ein Wort über tie bisherige, wirkliche Remplagantin ber verftorbenen Beder, über Madam Schlanzowsfn, zu jagen.

Man hatte tiese Schanspielerin, über tie sich Goethe anfänglich so günstig ausgesprochen, für längere Zeit engagirt, sich jedoch in ihr — wenn auch nicht so gewaltig wie in Madam Burgdorf — geirrt und wollte endelich sie gleich jener gerne los werden. Diesmal erhielt Bulpins, der Romandichter und Opernüberscher, den Auftrag, Mad. Schlanzowsth von Weimar fort und anderwärts unterzubringen. Er wandte sich nach Münschen und Salzburg, doch vergebens. Etwa Mitte 1799 schreibt er darüber an Kirms:

"— Die Matam Schlanzewsch nach München zu bringen, verunglückte. Das bortige Theater ist von Mannheim verproviantirt worten. In Salzburg hält sich feine Gesellschaft; bie jetzige ist schon wieder bem Scheitern nabe. — "

Matam Schlanzowsky verließ zu Johanni 1800 Beimar. —

Der oben erwähnte Brief Bulpius' enthält ebenfalls einen Beleg für bas fortwährende raftlofe Suchen nach einem paffenden Ersatz für die Beder. Er hatte von der Fürstl. Theater = Kommission auch den Auftrag erhalten,

nach einer tüchtigen, doch verschollenen jungen Schanspielerin zu sorschen, da man dieselbe für geeignet hielt, das
verwaiste Vach auszufüllen. Die fragliche Dame trägt
noch dazu einen Namen, welcher in neuester Zeit im
russisch-türkischen Kriege gar oft genannt wurde.

Diese Stelle mag, hier folgend, diese Spisode beenten; Bulpius schreibt:

"Durch Suchen in den Journalen 2c. bin ich endlich der Madam Dft en näher auf die Spur gekommen, und weiß nun, daß sie die ehemalige Dlle. Kaltenbach ist, die zu Königsberg 1792 und 93 so viel Spektakel als Liebshaberin im Schauspiel und in der Oper zugleich machte. Man war untröstlich als sie sich vom Theater begab und einen Herrn von Sacken genannt Often heurathete. Vis 1798 hat diese She gedauert. Dann ging sie wieder zur Oresduer Gesellschaft, wurde aber krank und nunfte abgehen. Nun ist sie wieder auf die Vretter gestommen. Sie soll eine schöne Person, und mag jetzt 24 Jahre alt sehn. Ich nehme nichts vor um sie zu uns zu bringen, bis mich die Direction dazu bevollmächstigt. Wollen wir sie aber haben, geht sie gewiß zu uns. —

Ich bin Em. Wohlgeboren ergebenfter

Bulpius."

Matam Often - Saden wurde aber feineswegs nach Weimar berufen, ebensowenig wie eine andere passende erste Liebhaberin gesunden wurde und bebütirte, und in tas Fach ber Beder theilten sich — wie schon gesagt — tie Zagemann und Amalie Wolff.

# VI.

Iffland und Weimar. 1796—1812.



Iffland hat und eine intereffante und anziehende Selbstbivgraphie binterlaffen, Die erfte Balfte feiner bedeutungsvollen theatralischen Wirksamkeit umfaffend. Unter dem Titel: " lleber meine theatralische Laufbahn, " ift fie bem erften Bande feiner bramatischen Werke (Leip= gig 1798) gleichsam als Einleitung vorgedruckt. Sie ist genau und gewiffenhaft geschrieben, und wenige Details dürften biefem erften Lebensabschnitt, bem Entwickelungsgange bes Rünftlers, fehlen. Funt in feinem Buchlein über Fifland ("Aus bem Leben zweier Schan= fpieler, " Leipzig) weiß nur Weniges über bes Runftlers Jugendzeit hinzuzufügen, und die Gelbstbiographie hat bisher allen weitern Aeugerungen über Iffland, ja jogar über die Geschichte des deutschen Theaters — so weit er babei betheiligt ift - zu Grunde gelegen. Am Schluß biefes Lebensabriffes versucht Iffland mit großer Sorgfalt, ja mit ber Aengstlichkeit eines Mannes, dem die Redlichkeit über alles geht, seinen Abgang von Mannheim und feine Berliner Unftellung zu rechtfertigen. Doch jo genau und betaillirt tiefe Epoche auch wieber= gegeben ift, so ist sie boch nach einer Richtung hin lückenhaft. Sein bamaliges Verhältniß zu Weimar und Goethe berührt er nur flüchtig, und boch hatte Ifseland sich mit ber Bühne jener Stadt und ihrem Vorstande tieser eingelassen, als er ansführlich barzulegen wohl für gut fant.

Eine Reihe hierauf bezüglicher Urfun = ben bestätigt bies. Obschon lückenhaft, lassen bie beiten Schreiben, gleichzeitig mit ber Berliner Unstellung, feinen Zweisel, baß Iffland sich Weimar gegenüber sesten gebunden, als bem klugen Manne, ber stels redlich bandeln wollte, lieb war. Diese Dokumente vermögen zugleich die Selbstbiographie zu ergänzen, eine bunkle Stelle im Leben bes Künstlers zu erhellen. Weiter durften sie bem Leser ben eigenthümlichen Reiz gewähren, Ifland, als Mensch und Künstler bedeutend, in seinem geheimsten Denken und Kühlen zu belauschen. Ich will versuchen, sie so viel als möglich im Zusammenhange mit seinen Lebensereignissen mitzutheilen.

Die erste Erwähnung einer angefnüpften Verbindung mit Weimar geschieht in der Selbstbiographie, zur Zeit als Mannbeim von den faiserlichen Truppen eingeschlossen war, 1795. Iffland erhielt im Herbste jenes Jahres "einen schmeichelhaften Untrag von Weimar, dort Gastrollen zu geben," den er aber, einem früher abgez gebenen Reverse "buchstäblich tren", ablehnte. Doch geschah dies nur vor der Hand, denn nach dem mühselig

durchbrachten Winter von 1795 auf 96, wo die Leitung tes Theaters unter schwierigen Verhältnissen ihm ganz allein oblag, und nach tadelnden Neußerungen des Herrn von Dalberg, wo er Anersennung gehofft, erbat und erhielt er im Frühjahr 1796 die Erlaubniß zu einer Gastspielreise nach Weimar. Vom 28. März dis 25. Upril trat er daselbst mit dem größten Beisall in vierzehn verschiedenen Rollen auf, wosür er, außer freiem Unsenthalt im Gasthose, noch "100 Karolin Douceur" erhielt.

Böttich er verherrlichte dieses Gastspiel in einem eigenen Buche: "Entwicklung des Iffland'schen Spieles auf der Weimarischen Bühne."

lleber dieses Gastspiel und seine Volgen sagt Istland selbst Manches. Er giebt zu, daß in Weimar zuerst in seinem Leben der Gedanke in ihm erwachte, daß es ihm möglich sein könne, Mannheim zu verlassen. Er ist sogar entschlossen, bei andauernder unangenehmer Stellung seinem Chef gegenüber, und in Nücksicht der traurigen politischen Verhältnisse, unter denen Mannheim und seine Bewohner so viel zu seiden hatten, seine Verbindung mit jener Stadt zu zerreißen. Er sagt: "Ich äußerte dieses in Weimar, und daß ich alsdann dort zu leben wünsche. Man begegnete dieser Idee, und die Vorschilden würsen, entworsen habe, können, glaube ich, für meine Uneigennützigkeit, für meine Hochachtung für Hrn.

gegeben ist, so ist sie doch nach einer Richtung hin lückenshaft. Sein damaliges Verhältniß zu Weimar und Goethe berührt er nur flüchtig, und doch hatte Ifseland sich mit der Bühne jener Stadt und ihrem Vorstande tieser eingelassen, als er aussührlich darzulegen wohl für gut fand.

Eine Reihe hierauf bezüglicher Urfun = ben bestätigt dies. Obschon lückenhaft, lassen die letzten Schreiben, gleichzeitig mit der Berliner Unstellung, feinen Zweisel, daß Iffland sich Weimar gegenüber sesten Bweisel, daß dem klugen Manne, der stets redlich handeln wollte, lieb war. Diese Dokumente vermögen zugleich die Selbstbiographie zu ergänzen, eine dunkle Stelle im Leben des Künstlers zu erhellen. Weiter dürften sie dem Leser den eigenthäunlichen Reiz gewähren, Ifland, als Mensch und Künstler zu belauschen. Ich will versuchen, sie so viel als möglich im Zusammenhange mit seinen Lebensereignissen mitzutheilen.

Die erste Erwähnung einer angefnityften Verbindung mit Weimar geschieht in der Selbstbiographie, zur Zeit als Mannheim von den kaiserlichen Truppen eingeschlossen war, 1795. If fand erhielt im Herbste jenes Jahres "einen schmeichelhaften Antrag von Weimar, dort Gastrollen zu geben, "den er aber, einem früher abgegebenen Reverse "buchstäblich tren", ablehnte. Doch geschah dies nur vor der Hand, denn nach dem mühselig

turchbrachten Winter von 1795 auf 96, wo die Leitung tes Theaters unter schwierigen Verhältnissen ihm ganz allein oblag, und nach tadelnden Neußerungen des Herrn von Dalberg, wo er Anersennung gehofst, erbat und erhielt er im Frühjahr 1796 die Erlandniß zu einer Gastspielreise nach Weimar. Vom 28. März bis 25. April trat er daselbst mit dem größten Beisall in vierzehn verschiedenen Rollen auf, wosür er, außer freiem Ausenthalt im Gasthose, noch "100 Karolin Douceur" erhielt.

Böttich er verherrlichte tiefes Gaftspiel in einem eigenen Buche: "Entwicklung bes Ifflant'schen Spieles auf ter Weimarischen Bühne."

Neber dieses Gastspiel und seine Volgen sagt Issland selbst Manches. Er giebt zu, daß in Weimar zuerst in seinem Leben der Gedanke in ihm erwachte, daß es ihm möglich sein könne, Mannheim zu verlassen. Er ist sogar entschlossen, bei andauernder unangenehmer Stelung seinem Chef gegenüber, und in Rücksicht der traurigen politischen Verhältnisse, under denen Mannheim und seine Bewohner so viel zu leiden hatten, seine Verbindung mit jener Stadt zu zerreißen. Er sagt: "Ich änserte dieses in Weimar, und daß ich alsdann dort zu leben wünsche. Man begegnete dieser Idee, und die Borschläge, welche ich, salls die Umstände sich so vereinigen würden, entworsen habe, können, glaube ich, für meine Uneigennützigkeit, für meine Hochachtung für Hrn.

von Dalberg und für die Anhänglichkeit an die Pfalz und meine Freunde reden."

Wie er gesagt, so verhielt es sich. Hier die oben ermähnten, von ihm unterm 8. April, mährend seines Gastspiels, an Goethe übermachten Wünsche und Bedingungen eines abzuschließenden Engagements mit Weimar:

"Meine Bünfche, an einem Orte, ber für Geift und Berg fo reiche Rahrung barbietet, zu bleiben, in Rube gu leben, find fehr bestimmt. - Doch wünsche ich auftändig und nicht übereilt von Mannheim wegzugehen. Dazu sehe ich manche Möglichkeit voraus. Ueberhaupt habe ich Mannheim Bieles, zu viel geopfert: fo, daß über all erfüllte Pflicht auf meiner Seite ift. Menagement gegen Berrn v. Dalberg, bem ich Achtung ichuldig bin, macht, daß ich ehrlicherweise erst von bort, bei meiner Rücktehr, bas Wie und Wann bestimmen kann. — Ich würde mich, wenn bas berichtigt ift, alsbann gerne ber Regie zu Weimar unterziehen, mit Beiseitsetzung aller öfonomischen Details, benen ich nicht gewachsen bin. -Meine bortige Besoldung ist 1700 Gld. rheinisch. Ich würde bier nicht mehr verlangen. Ich könnte nicht weniger nehmen.

Meine Pensien ist 700 Gld. rh., deren Zusicherung im Fall 1. das Theater aushörte, sei es ans 2. welcher Ursache es aushören möchte; oder 3. im Fall ich Alters ober Krantheit halber nicht mehr spielen könnte, ich, so wie meine Besoldung an nämlicher Kasse, wo andere herzgogliche Diener ausbezahlt werden (nicht an einer temporairen Theaterkasse), erwarten müßte. — Ich wünsche dem Defret inserirt, daß, wenn ich eintretenden Falls des Pensionsbezugs anhalten sollte, selbe alsdann auswärts zu genießen, solches mit Herabsetzung von 700 Gld. auf 500 Gld. gnädigst bewilligt werden wolle.

Ich fann, wenn bas Theater auswärts spielen soll, mich nur bazu verstehen, solches in herzoglichen Landen zu thun.

Ich würde als Regiffeur von allem, was geschehen foll, vierzehn Tage vorher ber Bergoglichen Intendance, auf vierzehn Tage hinaus, einen betaillirten Plan zur Genehmigung vorlegen. — Sowie Vorschläge zur Füh= rung bes Bangen in ber Ratur meiner Stelle lägen : fo würde ich Abdankungen und Engagements zu schließen, Die Vollmacht gehorsamst erbitten. - Da ich mir mein Weggehen von Mannheim unnöthig erschweren würde, wenn hiervon etwas vor ber Zeit befannt würde: so muß ich ge= horsamst bitten, nichts bavon bekannt werden zu lassen. — Ich bin unfähig etwas zu migbrauchen, ober leere Berfpredungen zu thun : es ist baber meine Pflicht, bie nähere Bestimmung bes Ganzen von Mannheim aus zu machen, ba in einer Krise, wie jett bort ift, binnen wenig Wochen fich Vieles entwickeln muß, mas mir Brn. v. Dalberg gegenüber alles erleichtert. - Dies ift, mas ich vorläufig sagen kann. Nähere Kenntuiß bes ökonomischen Fouds vom hiesigen Theater läßt bennächst mich bestimmt sagen, auf welche Höhe bas hiesige Theater noch gebracht werzben kann, bem ich mich bann gang widmen würde.

3ffland."

Noch fügte er folgende Zufätze bei:

"Ich würde auf den Fall meines, unter benen gehorsfamst proponirten Bedingungen, geschlossenen Engagesments zu Weimar, nich gern reversiren, diesen Ort nie zu verlassen, um ein anderes Engagement auzunehmen. Dagegen, um mir Neuheit zu erhalten, würden Se. Herzogliche Durchlaucht guädigst geruhen, mir alle zwei Jahre etwa einen Monat Reise llrlaub zu gesstatten.

So lange die Reise nach Lanchstädt nöthig ist, ober nach Ersurt, kann, außer den Operetten, leicht ein Unsterer meine Rollen übernehmen. Ich wende nichts ein, wenn der Fall sich so träse, nach Gotha oder einen andern ähnlichen Ort mitzugehen. Einige Kompensazion der Onartier Unsosten ist etwas, das ich nach seiner natürslichen Billigkeit hier nur im Borbeigehen berühre.

Weimar ben 8. April 1796.

Iffland."

Es waren dies allerdings genau ausgearbeitete Bedingungen, die, von Goethe geprüft und dann als annehmbar bevorwortet, dem Herzog Carl August zur Genehmigung vorgelegt wurden. Dieser resolvirte am 15. April:

"Ich bin im Allgemeinen mit biesen Borschlägen zusfrieden, und es können nach näherer Erklärung bie Untershandlungen fortgesetzt werten.

Carl August."

Eine nähere Besprechung erfolgte, vielleicht noch am selben Tage, und ba bie proponirten Bedingungen im Allgemeinen angenommen worden waren, so war Iff = land, für den Fall eines Lossommens von Mannheim, gebnnden.

Um 26. April reiste Iffland nach Leipzig, von dort zurück über Kassel, Franksurt nach Mannheim.

Bier muß ich eine fleine Episote einschalten.

Bei seiner Abreise von Weimar glaubte Ifsland eine Rolle mit 48 Laubthalern in seinem Logis zurücksgelassen zu haben. Er hatte sich in Weimar mit dem Hoffammerrath Kirms, dem Mittireftor Goethe's, innigst befreundet, und diesem schrieb er darüber solgenden Brief, der als Kuriosum hier seine Stelle sinden mag.

"Leipzig den 28. April 1796. 6 Uhr. Thenerer Freund!

Ich fünde mich als Efel an, ber ein Rouleau mit 48 Laubthaler zu Haufe, ich meine am Kammerfenster, liegen ließ. Die sehr ehrlichen Leute haben es Ihnen wohl schon gebracht. Schicken Sie es beliebig nach

Frantsurt, poste restante im "weißen Schwan", an Ifstand, und eine Nachricht über das ob, oder nicht, nach Kassel, poste restante. In Gile Ihr dantbarer Frennd und Esel Issand."

Das Geld fand sich indessen nicht vor. Ifsand hatte sich geirrt, und von Mannheim schreibt er unterm 16. Mai dem Freunde Kirms einen Brief voll Entschulstigungen und bekennt, daß er schlecht gerechnet.

Um 19. Mai besselben Jahres verheirathete sich If = land, und schon im Juli war er, ber brohenden Kriegs= gefahr halber, genöthigt, mit seiner jungen Frau von Mannheim zu fliehen. Er erhielt zwei Monate Gehalt, muste sich aber durch einen Nevers verpflichten, "am Ende der Gefahr zurückzusenmen."

Letzterer nöthigte ihn, Weimar gewissermaßen anszuweichen, obschon sein Weg ihn — da er nach seiner Baterstadt Hannover zog — bort vorbeisührte. Er
selbst sagt barüber: "Ich ging, ohnerachtet ich durch
Gotha reisete, nicht über Weimar, um mich nicht selbst zu
einem Schritte gegen Mannheim zu verleiten."

Er hatte Furcht, benn er fühlte sich Weimar, Goethe gegenüber, nicht mehr frei. Es war freilich eine schwieseige Situation. Der in Mannheim ausgestellte Revers "zurückzukommen", die von Weimar augenommenen Bebingungen, seine etwaigen barauf bezüglichen, schriftlich abgegebenen Versprechungen mußten ihn in Weimar, einem Manne wie Goethe gegenüber, in die peinlichste

Lage bringen. Und boch hatte er nicht ben Muth, vielleicht auch ben Willen, offen mit Goethe zu reben, bie Unterhandlungen abzubrechen. Er giebt ihnen bort sogar Hoffnung, baß sich Alles noch nach Wunsch gestalten könne. In diesem Sinne lautet ein Schreiben an Kirms, welches sich an die obenerwähnte Neußerung in seiner Selbstbiographie anschließt:

"Gotha, auf ber Durchreise nach Hannover, am 18. Insi 1796.

## Mein herzlicher Freund!

Meine Würfel liegen, und müssen binnen hier und vier Wochen geworsen sein. Die Bomben treiben mich fort. Meiner Pension (tie, wenn es ohne meine Schuld entet, boch gezahlt werten müste) zu Ehren gehe ich einsteweisen nach Hannover zu ten Meinigen. Aber vorbeisreisen an tem Orte, neben tenen Menschen, tie ich so dankbar liebe, konnte ich nicht, ohne ihnen ties, und tag ich sie innigst liebe, zu sagen. Melten Sie es gütigst unserm Bötticher, tem ich von Hannover gleich schreibe.

### Ihr danfbarer Freund Iffland."

In Hannover blieb Jifland bis Ende Angust; tann ging er auf Schröder's Einladung nach Hamsburg, woselbst er bis zum 9. Oktober weilte. Während tieser Zeit wurden ihm von Berlin aus erneuerte Ansträge gemacht (vielleicht auch schon weit früher), die Leis

tung des dortigen Nationaltheaters zu übernehmen. — "Edon 1794 habe er folde Untrage erhalten, boch ta= mals definitiv abgelehnt. " — Hierdurch wurde fein Ber= hältniß zu Weimar noch schwieriger und unangenehmer. Dag biefe Berliner Unftellung ibn am meiften angog, bedarf feiner Frage, auch reifte er fogleich nach Berlin, um in diefer für ihn höchft wichtigen Cache feinen per= fönlichen Ginfluß geltend zu machen, und die etwa nöthi= gen Berhandlungen felbit zu leiten. Um 18. Oftober idreibt er nach Mannheim, theilt Brn. v. Dalbera feine Berliner Aussichten mit, und verlangt "nicht Berbefferung, nur bestimmte Auseinandersetzung " feiner Ber-Fast zugleich schreibt er an Rirms nach bältniffe. Weimar:

"Mein theurer, werther, immer gleichgeliebter Freund! Eine tödtlich e Krankheit, mit deren Schwäche ich hiesher von Hamburg kam, läßt mich auf Ihren Brief, dies Denfmal Ihres Herzens, den ich mit Thräuen der Erstenntlichkeit las, den ich empfinde, erst heute antworten. Damals wußte ich, so wahr ich ehrlich bin, nicht won einem hiesigen, beständigen Eugagement, und jetzt kann ich nur muthmaßen, daß man mir es antragen werde. Man sagt sich hier, es werde sehr glänzend sein und unter uns, es werde über 3000 Thr. gehen. Gett weiß, was daran ist. Eine so große Summe, unter Bedingung der nur literarischen Direktion, verdient freisich lleberlegung. Ohne deren Eritenz in der Grundlage

tes Engagements fage ich entschieten Nein. Ich würde das sogar gleich sagen, wenn ich dort nur — nach allen angetragenen Modisisationen — einige Aussicht hätte, mit Becks\*) zu leben! Bergeben Sie, bester Mann, dem ehrlichen Herzen seine Bünsche, da es ehr= liche Winsche sind. Da ich denn, für des Herzens Glück, Summen aufznopfern bereit bin, so sehen Sie die Wahr= heit meiner Seele, und Wahrheit erregt ja immer guter Menschen Theilnahme, und gut, — seelengut sind Sie ja wahrlich!

Es ift eine harte Lage für einen ehrlichen Mann, der lieber der Stimme des Herzens folgen wollte, als dem, was man Alugheit nennt, wenn diese Klugheit ihn, weil er nicht mehr allein steht, sondern Hausvaterpflichten für die Zufunft hat, wenn diese ihn mit einer Gattung Obersgewalt zwingt, zu balanciren. Das ist meine Lage, und wahrlich, wohl ist mir dabei nicht. Ich wollte, alles wäre vorüber, und ruhig säße ich in meinem Kämmersein. Begreissich muß es aber Ihnen sein, und wer wird es mehr begreisen, als Hr. v. Goethe, daß unter diesen Umständen meine Lage in einem unangenehmen Zwiespalt ist. Kann ich denn wohl sagen, ich will nicht nach Weimar kommen? So spräche ich gegen mein Herz. Kann ich, eben vor dem letzten Zuge meines Lotto, heut

<sup>\*)</sup> Bed, Iffland's Jugenbfreund aus ber Echoff'ichen Beriobe.

jagen, ich komme gewiß? so würden Sie mich nuvernünftig nennen. So ist es jett. — Mitte November
gebe ich hier ab; in vierzehn Tagen muß Alles entschieden
sein, ob Ruhe und Reichthum für hier entschieden
sollen. Dhue Ruhe will ich kein Gelt, also glaube ich,
es wird nichts. — Soll ich baburch, daß ich diese Wahrheit sage, Weimar versoren haben? — Es wäre hart!!
— Gott sei mit Ihnen, und wenn mir der Hof versoren
geht, bleibt mir der Freund! — Berlin den 21. Oftober 1796.

Es waren Borte, Ausflüchte, und ficher ftant es bei ihm fest, Die brillanten Berliner Unerbietungen angnneb= men. Gein Verhältniß zu Mannheim und Brn. v. Dal= berg ordnete fich jo gu fagen von felbft, mit Weimar und Goethe mar es etwas Anteres. Dbiges Schrei= ben beutet auf früher gegebene Zusagen, baber bas Edmantende, Unfichere in 3ffland's Brief. Goethe scheint indessen etel genng gewesen zu sein, auf solche zu verzichten, in Betracht ber glangenden Ausficht, Die Ber= lin bem Künftler bot. Die Antwort feines Direftions= Rollegen Rirms auf obiges Schreiben wird in tiefer Beije gelautet haben. - Die Berliner Unterhandlungen tauerten fort, und ba er von Mannheim feine genügente Untwort befommen, nahm Ifflant am 14. November tas Engagement als Direktor tes Berliner National= theaters an. Bom 21. November liegt ein Brief an Rirms vor, mahricbeinlich tie Antwort auf oben angebeutetes Schreiben, welches ihn seiner früher gegebenen Zusage entband.

"Berlin ben 21. November 1796. Mein Freund! — Mein Bruder!

Denn fo hantelt nur ein Bruter am andern. Da fitsen meine Frau und ich, und reden mit der Berle des Dankes im Ange von Weimar und, mehr als von Wei= mar, von bem edlen Kirms, beffen hand ich an mein Berg lege, ben ich liebe und verehre! - Wahrscheinlich habe ich ben Frieden meiner Seele verfauft - Se. Majeftat bezahlen meine Schulden! - habe Die Rube gegen Geld getaufcht, benn ich erhalte 3000 Thaler Gold, ein jährliches Benefiz und 1200 Thaler Penfion, wenn ich bleibe - tenn auf ewig habe ich mich nicht engagirt! - Freund, Die Schulden haben entschieden. Mur diese! bas glauben Sie ja wohl, wenn Sie von den ehr= lichen, geliebten Bed's mich getrennt wiffen! - D Gott! ba site ich, man wünscht mir Glück, mein Ropf hängt, und ich weine über mein Glück, bin kalt bei Ehre und Gelb und ichlafe wenig, benn mein armes Berg ift ger= riffen. - Eben fommt 3hr Brief, und bas befannte Couvert versett mich gleich nach dem friedlichen Belvebere, unter treue Freunde, . . und dann sehe ich hier in Bracht und Leere! - Es ist geschehen. - Ich werde bier nicht ausdauern! - In drei Jahren fann ich ebenfalls hier zurückgehen. Ich will sparen — bann führe Gott mich in Rube zu Ihnen! Diefe lette hoffnungsvolle

Stelle, tiefe liebe Stelle, für tie ich Sie jegne und an mein Herz brücke — zeigt mir Licht in ber Nacht!!

Machen Sie bem verehrten gnädigen Herzog meinen mündlichen Bericht, drücken Sie meinem Böttich er die Hand — ich fann hente nicht — ich sehe vor Wasser die Buchstaben nicht.

3hr dankbarer, marmfter, innigfter Freund

Bifland."

Die Angelegenheit war beentet; Jifland war Direktor bes Berliner Nationaltheaters geworden und angenblicklich für Weimar verloren. Der Vorstand letzteren Theaters schien indessen boch noch immer zu hoffen. Die Mühen, Arbeiten und Unannehmlichseiten, die mit einer so großen Direktion verbunden waren, mußten auf den Künstler, den Schriftsteller sähmend, hemmend wirten, und daranf sußend, glaubte man in Weimar, daß Issland bald eine solche doch abschütteln würde, müsse. In diesem Sinne mag ein weiterer Brief von Kirms abgesaßt gewesen sein, denn Issland antwortet demselsen am 11. Dezember 1796:

## "Mein unvergeflicher Freund!

Wehmüthige Thränen kostete mich Ihr Brief! — Ach, von Weimar! — rief meine Fran. als das blane Convert, wie ein bekannter Freund, zur Thüre hereinsah! — Ja, wahrscheinlich ist meine Nuhe verkaust; aber nur auf einige Jahre, das ist mein Trost. Sie kennen mich und müssen es wissen, daß Geld nicht mein Heil ist. Dies-

mal war es Nothwendigfeit! Ehre und Büte und Beld ift mein Theil. Aber bie Natur ift hier trocken, und ber Berftand ift fast überall im Treibhause. Rein fo frober Abend wird mir hier, wie ber, wo wir in Ihrer Stube ber Frende nicht zu gebieten branchten, benn sie mar im Bergen, und floß gerne über die offenen Lippen; - nein - Weimar ift nicht fern - bas tröftet mich. In einem Jahre führen Gie mich und mein Weib nach tem Pavil= Ion bei Ettersburg. Da wollen wir unsere Freundschaft - nicht erneuern, benn sie ist ein frischer blübender Baum vom lieblichsten Brün! fondern wir wollen fie genießen. Gruß an Bruber und Schwester, an Alles, was meiner gedentt, an Krang (Kongertmeifter) besonders. Glücklich bie, Die nicht zwischen Geld und ber Stimme bes Bergens mählen muffen! - Berlin 11. Dezember 1796.

Iffland."

Es scheint ber letzte Brief an ben Bermittler Kirms in bieser Angelegenheit gewesen zu fein.

Die Beimarer Befürchtungen gingen nicht in Ersfüllung. Iffland war schon ber Mann dazu, seine Obliegenheiten als Direktor zu erfüllen, ohne darüber den Künstler und Schriftsteller zu vernachlässigen, wie die Volge seiner Wirksamkeit hinlänglich gezeigt. Da man ihn somit nicht als ständiges Mitglied des Hoftheaters in Weimar haben konnte, wollte man ihn doch als Gast sehen, sich an seinen Darstellungen erfreuen, und so kam

er denn 1798 zum zweiten Male nach Weimar. Ein recht intereffantes, hierauf bezügliches Schreiben Iff= land's an Kirms mag hier noch folgen:

"Berlin ten 17. Upril 1798.

Nun tenn — Sonnabent ten 21. Früh gehen mir ab. So hoffe ich am 22. Früh, t. h. vor Abend, in Leipzig zu sein; ten 23. 4 Uhr Früh aus Leipzig, ta wären wir ja wohl ten 23. Abends 8 Uhr in Weimar. Es steht bei Ihnen, ob ich ten 24. spielen soll oder den 25. Einen Ruhetag wünsche ich; für Ettersburg Früh, für Belvedere Nachmittags, wenn es angeht. Außerdem gebietet über euren Anecht! Die Musik zum "Phymalion" bringe ich mit. Ich gehe, Nachts 1 Uhr, oder Sonntag am 3. Mai, aus Weimar weg. Nicht weil ich will, sondern weil ich muß. — Nur Egmont, den ich nicht mehr im Gedächtnisse habe, kann ich nicht spielen. Leid ist es mir The. I agemann zu delogiren, so lieb es mir ist, außer dem Gasthofe zu sein! Also den — in wenigen Tagen umarmt Sie Ihr herzlicher Freund

Iffland."

Diefem Schreiben liegt noch bas folgente bei: "Für ben Freund allein.

1. Präpariren Sie sich in meiner Frau eine nichts= weniger als hübsche, eher häßliche, gescheute, sehr gute Frau, die ich innigst liebe, zu sehen. — 2. Ueberlegen Sie, wo ich Biste machen muß. Ich möchte die wenigen Tage ber Freundsch aft leben. — 3. Es ist besser,

Georg (?) ist mit uns. So bleibt die Kolonie beifammen. — 4. Ich bitte, den ehrlichen Bleß zur Aufwarztung zu haben. — 5. Ich wünsche alle Soupers und Diners, wo sich deren finden sollten, so viel es mit Anstand möglich ist, zu vermeiden. — 6. Lassen wir die Maler lieber weg, als daß wir austoßen. — 7. Die Jagemann macht doch die Galathee in "Phymalion?" — 8. Ich bitte, daß Sie mir bei meiner Ankunst Alles sagen, was ich thun und was ich nicht thun soll. — 9. Ich habe, glaube ich, gebeten, daß ich und meine Fran, jedes ein besonderes Bette in einem Zimmer erhalten. — 10. Berlieren Sie die Geduld nicht!!!"

Man wartete aber nicht den 25. April ab\*), sondern Ifland's erste Gastrolle fand den 24. statt. Er spielte

#### "Nachricht.

Der ganz Deutschland auf das vortheilhafteste bekannte Künftler und gegenwärtige Direktor des Königlich Preußischen beutschen Schauspiels, Herr Ffland, wird, vom 24. April an, auf dem hiesigen Hoftheater, sechs nahe auf einander solzgende Borstellungen geben, und mit der Rolle des alten Dominique in dem Essighändler, mit welcher derselbe in Berlin debütirte, den Ansang machen.

Fremde, die an diesem Genuß theilnehmen wollen, würden allenfalls vor ihrer Ankunft durch hiesige Bekannte sich mit Billets zu versehen haben, weil nur eine bestimmte Anzahl von Personen in das Schauspielhaus Eingang findet.

<sup>\*)</sup> Goethe machte bem Publifum bies zweite Iffland'sche Gastspiel burch folgende, von ihm redigirte "Nachricht" bestamt:

an jenem Tage ben alten Demingo im "Essigmann". Um 25. Woodmar im "Deutschen Hausvater". 27. Physmalien und St. Wallen in "Stille Wasser sind tief". 28. Vittermann in "Menschenhaß und Rene". 30. Den Hettman in "Graf Benjowsky". 1. Mai. Phymalien und Trenmund in "der ehelichen Probe". 3. Agapito in "der verstellten Kransen". 4. Amtmann Riemen in "der Ansstener".

Es waren ihm bemnach brei Ruhetage gegönnt, um seine Lieblingsorte zu besuchen. Wohl mag er bieser besturft haben, benn 8 Mal in 11 Tagen zu spielen war Anstrengung genng.

Bei Gelegenheit tiefes Gastspiels fah ihn Schiller

Die Ginlafpreise find mahrend gebachten Borftellungen :

1 Rthir. auf ben erften Blatz,

16 Gr. auf ben zweiten Platz,

8 " auf die Gallerie.

Die Dutend-Billets können mahrend den Vorstellungen des Herrn Isiland nicht gelten; dagegen wird das Monnesment auf  $2\frac{1}{2}$  Monate, worunter aber die ersten in dem jetzigen Monats-Albonnement bereits gegebenen Vorstellungen mitbezgriffen sind, für die bisherigen Preise, stattsinden.

Die bereits auf ben Monat April unterzeichneten Abonnenten, welche ben Ifflandisch en Vorstellungen beiwohnen wollen, gehen gleichsalls die Bedingung ein, daß sie das Abonnement bis zum völligen Schluß der Bühne zu halten gedenken.

Weimar ben 12. April 1798.

Bon Direftionswegen."

wieder, welcher sich besonders durch die Vorsührung des Roussean'schen "Physmalions" zu harter Kritik veranlaßt sand, während Goethe ganz entgegengeseter Ansicht war. Letzterer sagte über diese Rolle: "Physmalion macht Anspruch auf die höchste theatralische Würde und Kille; was Issand in der Rolle geleistet hat, wird durch keine Worte auszudrücken sein."

3 ffland betrachtete dies Gastipiel als eine Ehrensfache. "Er wurde diesmal blos ausgelöst (im Gasthose), das Douceur hatte er sich verbeten, " heißt es in einer handschriftlichen Notiz.

Zum britten Male kam Iffland als Gaft nach Weimar im Jahre 1810. Es hatte vorerst nicht in seiner Ubsicht gelegen, in Weimar aufzutreten. Er gastirte in Leipzig und wollte von dort, durch Weimar, nach Gotha. Unterm 10. September schreibt er von Leipzig solgende darauf bezügliche Zeilen an seinen Freund Kirms:

"Da ich, mein thenerer Freund, ben 18. in einem Borspiel für die Armen erst noch spielen muß, und dann Abends 8 Uhr abgehe, so werde ich Sie den 19. etwa gegen 11 Uhr eine halbe Stunde sehen und dann nach Gotha eilen. Ich melde es Ihnen, damit ich, ist es möglich, meinen lieben Kirms zu Hause finde. — Berzgebung, daß ich so ost Sie behellige! Es liegt nur eben an Ihnen!

3hr Fffland."

Der Einfluß Goet he's nung ihn inteffen boch babin gebracht haben, einige Male aufzutreten, benn vom 24. bis 27. September spielte er vier Mal: am 24. ben alten Grasen im "Buls"; 25. Hrn. v. Langsalm im "Birr» warr"; 26. ben König Lear; 27. Herbe im "Umerikaner".

Dieses Gastspiel hat E. Deurient in seiner "Gesichichte ber beutschen Schauspielkunft" übergangen.

Zum vierten und letzten Male sah ihn Weimar im Winter tes Jahres 1812. Obschon recht frank und schwach, hatte er sich toch zu diesem längst versprochenen Gastspiel entschlossen. Bom 20. bis 30. Dezember spielte er acht Mal: 20. Willburg in "Alementine", 21. Constant in "Selbstbeherrschung", 22. ten Inden Schewa, 23. Lämmermeyer in "Künstlers Erdenwallen", 27. Don Rannto und Vorenz Kintlein, 28. Baron in ter "Lästersschuse", 29. Shylock, 30. Morhof im "Gutherzigen Bolterer".

Für tiefes Gastspiel erhielt er außer einem brillanten Geschent von Carl August noch 40 Friedrichsb'or aus ter Hoftheater-Masse.

Lutwig Wieland, ber Sohn bes Dichters, hat biefes Gaftspiel in einer umfassenden Kritik gewilrtigt; sie erschien nehst einer Tasel mit Abbildungen (Lämmermeyer, Shylod und Don Ranudo) im Februarheste bes "Jour-nals bes Luxus und ber Moden "vom Jahre 1813, bann als selbstständige Broschüre. Sie ist enthusiastisch gesichrieben und schilbert in lebhaften Farben ben gewaltigen

Eindruck, ten die Darstellungen auf das Weimarer Publistum gemacht. Es waren dies überhanpt die letzten Darsstellungen Iffland's, denn die alzugroßen Austrengunsgen nach so vielerlei Richtungen, die er sich aufgebürdet, hatten seine Gesnudheit untergraben, und am 22. September 1814 endete er sein vielfach bewegtes und vielfach bewegendes Leben.

Hätte er 1796 die bescheidene, doch gewiß ruhigere Stellung in Weimar der Berliner Direktion vorgezogen, er würde sein Leben vielleicht auf mehr als 55 Jahre gebracht haben! Ob es aber nicht besser für die deutsche dras matische Kunft war, daß Ifsand, austatt mit Goethe vereint zu wirken, seiterm Weimar allein überließ, um seinerseits selbstständig schaffend und wirkend in Berlin zu verweilen, dürfte wohl nicht zu verneinen sein.

Ende des erften Bandes.

Drud von Otto Bigant in Leinzig.



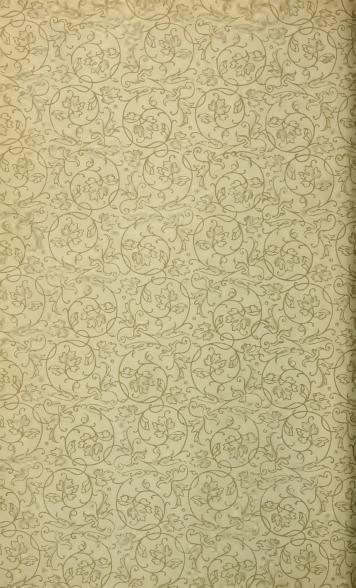



